

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

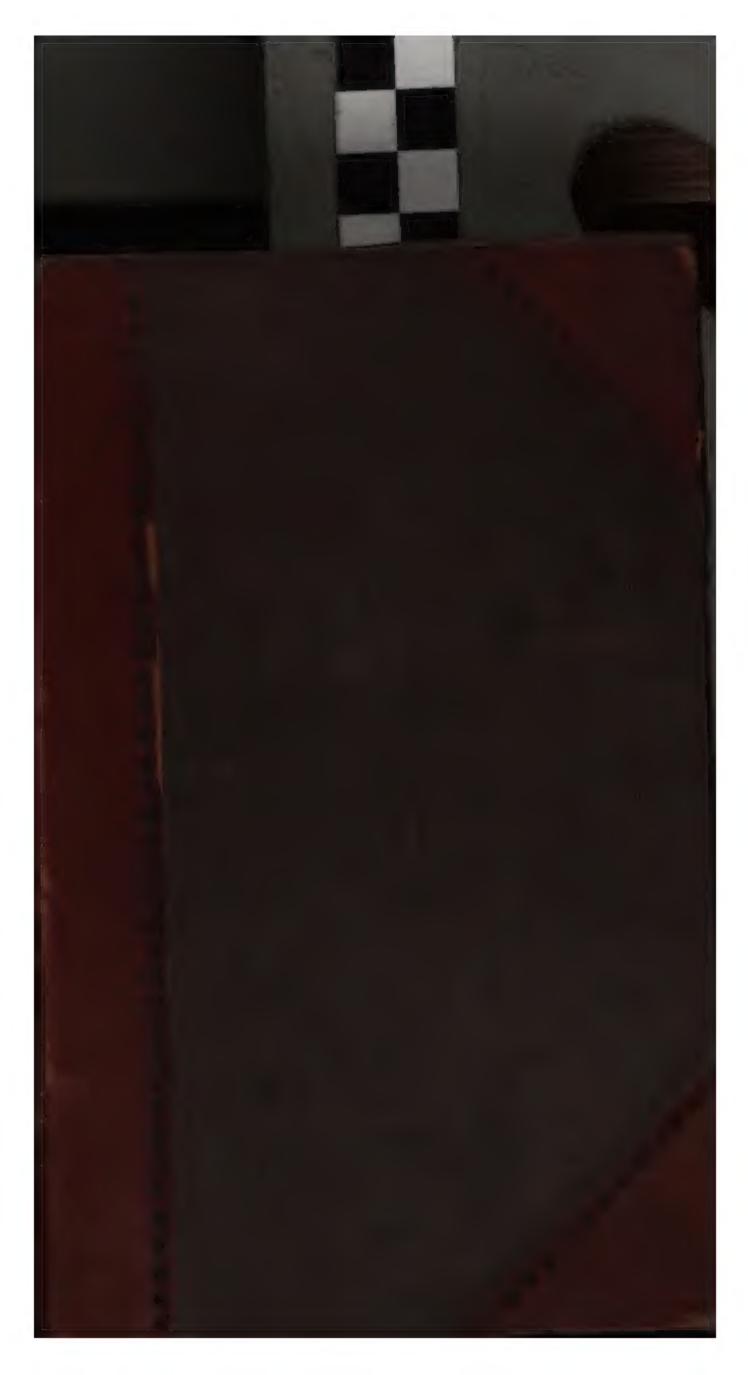







ŝ

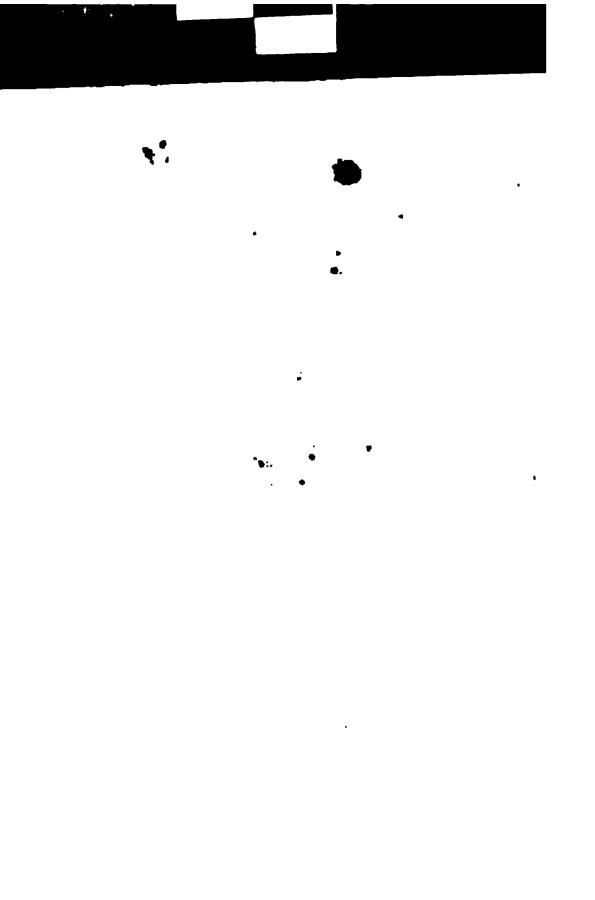

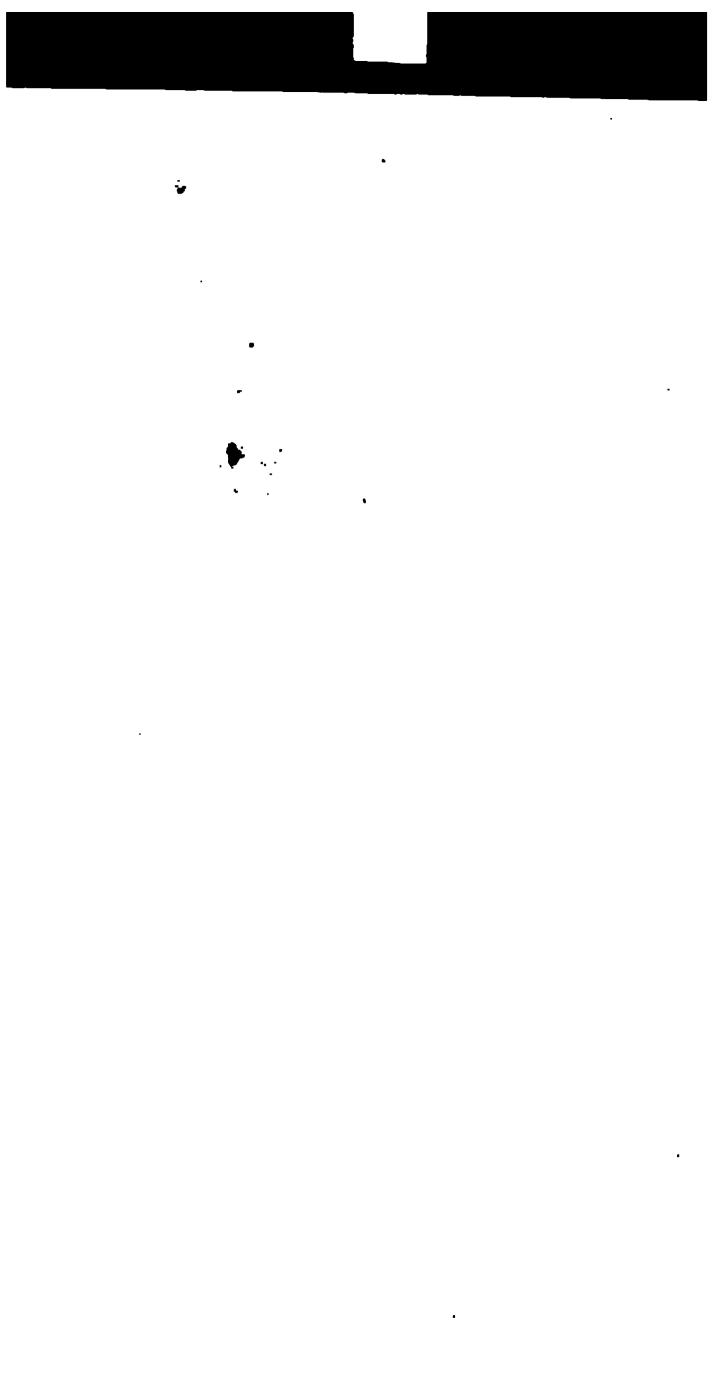

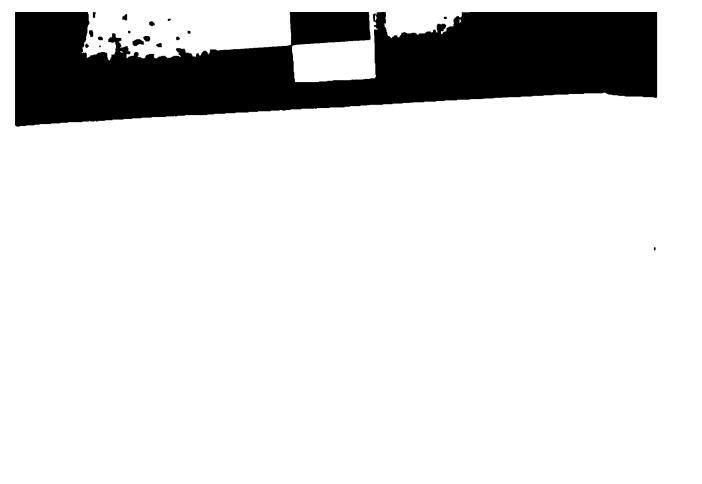

# Hella s

von

Friedrich Jacobs.

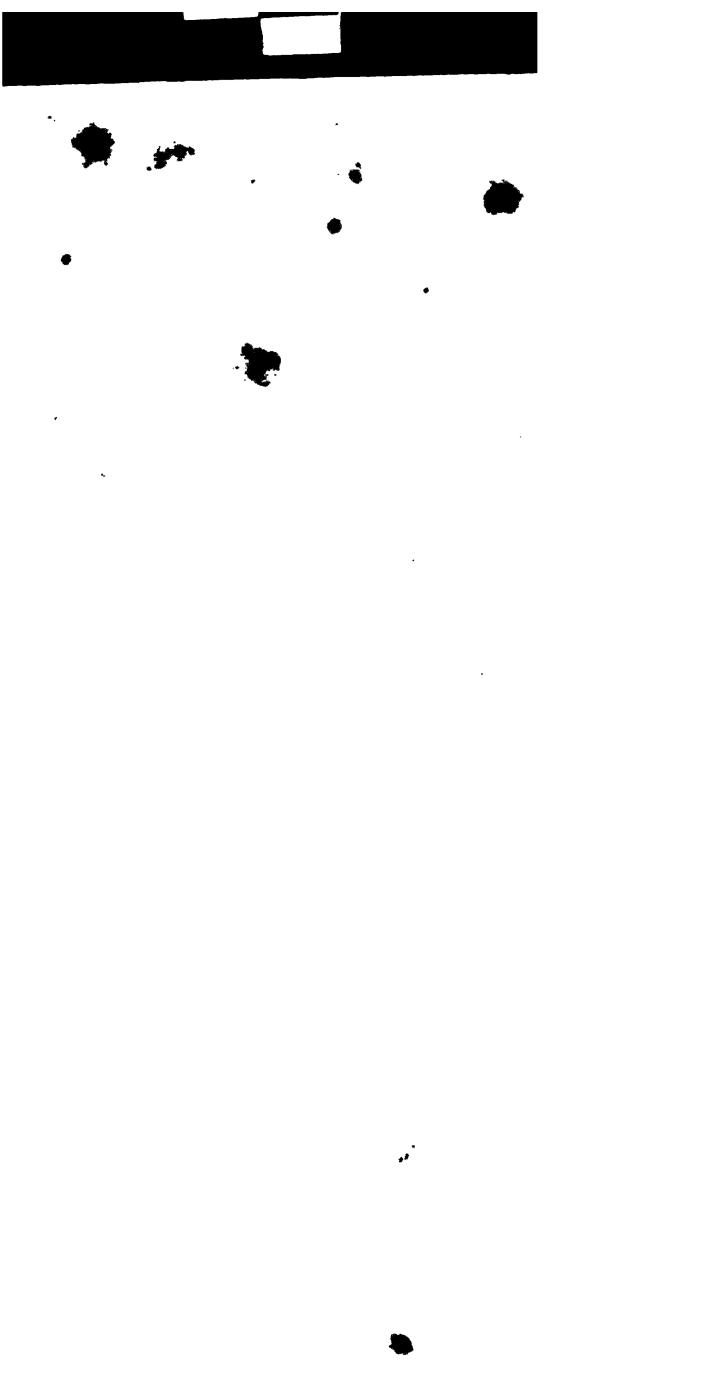

# Hellas.

\*

Vorträge

über

Heimath, Geschichte, Literatur und Kunst der Hellenen

nod

Friedrich Jacobs.

Aus tem handschriftlichen Nachlaß bes Verfaffers herausgegeben

noa

C. F. Wüstemann.

Berlin.

R. Friedlander und Sohn.

1852.

221. c. q.





221, C. 4.

## Herrn

Professor und Oberbibliothekar an der Universität Bonn

Dr. Friedrich Gottlieb Welder.



Ihr Vertrauen zu mir, von welchem Sie mir seit 35 Jahren unausgesett die ehrendsten Beweise gegeben baben, verchrter Lehrer und theurer Freund! bestimmte den Berleger, die Herausgabe dieser Reliquie aus dem Nachlasse von Friedrich Jacobs mir zu übertragen. In Friedrich Jacobs verehrte ich für meine Jugend einen Lehrer dem ich Vicles, dem ich vor Allen die Liebe zum Alterthum verdanke, für mein gereifteres Leben einen väterlichen Freund der mir fort und fort eine wohlwollende Gefinnung bewahrte und unablässig geneigt und bemüht mar den Kreis meines Wissens zu erweitern und zu berichtigen. Deffelben Berhältnisses darf ich mich zu Ihnen als eines noch bestehenden rühmen und mir dazu Glud munschen. Wie hatte ich mich der Wahl, der Aufforderung des geliebten Lebenden zu Herausgabe dieser Schrift des theuern Vorangegangenen entziehen können? Und was ist natürlicher als daß das Buch an Ihrer Freundeshand in den jegigen Leserfreis zu treten wünscht?

So nehmen Sie denn die Widmung desselben in gewohnter Güte auf; erinnert Sie doch jedes Blatt an einen Mann, mit welchem Sie eine lange Reilze von Jahren in der innigsten Verbindung gestanden haben, an dessen Seite — der Raum trennt die Geister nicht — und zu dessen lebhaftester Freude — oft bin ich der Zeuge davon gewesen — Sie durch Ihre Theilnahme an der Bearbeitung der Philostrate um die Studien des Altersthums und die Geschichte der Kunst sich unvergängliche Verdienste erworben haben.

Ueber Entstehung und Zweck der Schrift werde ich Ihnen nicht viel Neues sagen können. Was ich darüber ermitteln konnte, ist Folgendes.

Im Jahre 1808 empfing Jacobs von dem Rönig Ludwig von Bayern, dem damaligen Kronprinzen, den ehrenvollen Auftrag, ihm über griechische Geschichte und Literatur Vorlesungen zu halten. Diese Vorträge wurden bis zum April 1809 fortgesett, wo sie durch den eben ausgebrochenen Krieg gegen Desterreich unterbrochen wurden, der den Kronprinzen zum Heere abrief. Nach beendigtem Kriege befam der Kronpring eine andre Bestimmung und kehrte vorerst nicht wieder nach München zurud. Später wurden die begonnenen Studien, da Jacobs inzwischen auf das sehnsuchtsvolle Verlangen seines angestammten Landesherrn, des geistreichen Berzogs August von Sachsen Gotha-Altenburg in seine Beimath zurudberufen war, unter dem Dberbibliothefar von Lichtenthaler weiter fortgesett. Alles dieses ist Ihnen schon aus Jacobs' Personalien (dem 7. 1Bande seiner verm. Schriften S. 89) bekannt.

Fr. Jacobs übte, wie Sie wissen, in jedem seiner Borträge einen unbeschreiblichen Zauber auf die Ge-muther seiner Zuhörer aus. Der geistreiche Gedanke fand den geeigneten Ausdruck; zu dem richtigsten Ausdruck gesellte sich der liebliche Ton der Stimme, und beides

wurde noch durch das Feuer des Redenden, welches unwiderstehlich hinriß, gehoben. Ohne Zweisel werden
noch Viele, denen das Glück zu Theil wurde, Schüler
von Jacobs zu sein, des bleibenden Eindrucks sich erinnern, welchen jedes Wort des geliebten Lehrers in
ihrem Gemüth zurückließ. Ein Andrer hätte das Gleiche
sagen können, und doch hätte es nicht so getönt und
wäre nicht so eingedrungen. Nicht mit Unrecht konnten
wir ihn hierin dem Demosthenes vergleichen, über dessen
Vortrag sein Gegner Aeschines das offene Besenntniß
den Rhodiern ablegte, als er des großen Mannes Rede
für die Krone vorgelesen hatte und alle Zuhörer der Bewunderung voll waren: "aus seinem Munde hättet ihr
die Rede hören sollen; wie ganz anders sautete sie da!"

Mit welchem empfänglichen Sinn der Königssohn die Vorträge von Jacobs über das Hellenenthum in sich aufgenommen, wie er durch sie zu der größten Verehrung dieser schönen Zeiten menschlicher Entwickelung hingesleitet, ja wie er zu der lebendigsten Achtung für alles Große und Schöne begeistert wurde, — dies Alles besdarf kaum einer Andeutung. König Ludwig hat durch Wort und That bewiesen, wie auch von dem Fürstensthron reiche Kenntnisse nicht entsernt sind, wie Liebe zur Kunst und Wissenschaft denselben zieren. Auch hat er selbst, wie viele Briese bezeugen, die den Empfänger nicht minder ehren als den Versasser, die dankbarste Gesinnung für seinen Lehrer so lange dieser unter den Lebenden war, stets bewahrt, und noch nach dessen Tode in einem eigenhändigen Schreiben, in welchem er der Familie seine innige Theilnahme an dem erlittenen Vers

Man dürfte wohl nicht einer leeren Vermuthung Raum geben, wenn man in jener Darstellung der verklungenen Herrlichkeit einer hochbegabten Nation und einer wunders vollen Natur ein nicht erfolgloß gebliebenes Moment für die großartigen Bestrebungen König Ludwigs zu Wiesdererweckung des Hellenenthums und zu Gründung des neuen griechischen Königreichs unter dem Scepter eines geliebten Prinzen, somit einen sehr tiefgreisenden Einsstuß auf Mits und Nachwelt erblicken wollte: einen Einsstuß auf Hellas Restauration, der in Ihrem und Jacobs gemeinschaftlichem Freunde, Friedrich Thiersch, zu einer so bedeutenden Geltung gelangte.

Hat nun auch das durch Schrift oder Druck gefesselte Wort den eigenen Zauber verloren, den es auf den Lippen des Sprechenden belehrend, erweckend, erfreuend übte, so wird es doch für einen größern Kreis, der nicht der gleichen Begünstigung sich erfreut, noch von dem lebhaftesten Interesse sein, in eine geistige Gemeinschaft zu treten mit den erhebenden Vorträgen die aus dem Munde eines der geistreichsten und gelehrtesten Kenners des hellenischen Alterthums flossen und die Brust des hochherzigen Fürsten mit freudiger Bewunderung und nachhaltiger Begeisterung erfüllten. Und insosern sindet die gegenwärtige Herausgabe und Ihre Beförderung derselben gewiß ihre volle Berechtigung.

Jacobs hat, was er damals sprach, nicht bloß gesnau durchdacht, sondern auch vorher meist wörtlich aufsgeze chnet. Wohl bedurfte der Meister, dem die Gabe der Rede wie nicht leicht einem Andern zu Gebote stand,

einer solchen Sorgfalt nicht; aber der gewissenhafte Mann ersparte sich dieselbe nicht, um auch für den einselnen Ausdruck, wo dessen Wahl nicht gleichgültig war, nicht in Zweisel zu sein.

Die Lösung der hohen Aufgabe den Erben eines Königreichs in die Geschichte eines Volkes einzuführen dem die ganze Folgezeit einen großen Theil seiner Bildung verdankt, glaubte er auf folgende Weise zu bewirken.

Zuerst sprach er in einer Einleitung von der Wichstigkeit der Geschichte des griechischen Volkes und seiner Kultur an sich und im Allgemeinen; er zeigte, auf welche Höhe die hellenische Bildung gestiegen war und welchen Einfluß dieselbe auf jedes andre Volk geübt und auch auf die jezige Zeit habe: kurz er wies die universalhistosrische Geltung des Hellenenthums nach.

Hierauf machte er näher eingehend mit dem Schauplate bekannt, auf welchem das hellenische Bolf seine ruhmwürdigen Thaten aussührte, seine unsterblichen Liesder sang, seine unübertroffenen Kunstwerke aufstellte. Der Reihe nach wurden durchwandert Nordgriechenland, Mittelgriechenland, die Peloponnes, die Inseln, und selbst die wichtigsten Kolonieen wurden besucht. Aber nicht ein trockenes Namensverzeichniß von Ländern und Städten, von Bergen und Flüssen, nicht eine Anhäussung statistischen Zahlenwerkes wird dem Wanner genannt, die ausgezeichnet in Wissenschaft und Runst oder berühmt durch große Thaten in ihnen geboren sind oder gewirft haben; an die Berge und Flüsse werden die Sagen gestnüpft, mit denen die lebhaste Einbildungskraft der Beschüpft, mit denen die lebhaste Einbildungskraft der Beschüpft, mit denen die lebhaste Einbildungskraft der

wohner das Land geschmückt; der Kämpse für Freiheit und Baterland, aber auch der brudermörderischen Kriege und demüthigender Besiegung wird gedacht, die eine Gegend für die Nachwelt bemerkenswerth gemacht haben; ein vielleicht größerer, aber sonst unbedeutender Ort wird unerwähnt gelassen, um das Licht auf einen kleinern sallen zu lassen, der ein besondres Denkmal der Kunst oder eine andre Merkwürdigkeit auszuweisen hat: kurz die Beschreibung des Landes wird in die eugste Berbinding gesetzt mit der Geschichte des Bolkes, mit seiner Literatur, mit seiner Kunst. Die ganze Darstellung ist ohne Ansührung literarischer Quellen; aber sie ruht auf den ernstesten Studien früherer und mitlebender Forscher, wie am wenigsten Ihnen entgehen wird.

Die politische Geschichte, welche hierauf folgt, hat gleicher Weise nicht den 3med in das Einzelne einzugeben, Jahreszahlen und Thatsachen zu häufen; sie gibt in großen Umriffen ein Rundgemalde der Erlebniffe des griechischen Bolkes; von den altesten Sagen ausgebend erzählt sie, wie die Hellenen durch Natur und glückliche Verhältnisse begünstigt, in unabhängigen Staas ten lebend, aber durch Sprache und gemeinsamen Gottesdienst verbunden, von glübender Liebe für Freiheit und Baterland ergriffen, aber auch von Leidenschaften erregt, ihre staatlichen Verhältnisse ausbildeten, wie fie — mit fremden Bölkern in Berührung kommend — in edelster Singebung zuerst für Erhaltung der Selbständigkeit fochten, dann aber selbst die persische Monarchie sich unterwarfen und eine Zeitlang die Weltherrschaft erlangten; wie sie auf dem bochsten Gipfel des Ruhmes angelangt,

zugleich Rünste und Wissenschaften zu der höchsten Bluthe und vollsten Entwickelung brachten; wie sie dann aber wieder von dieser Sohe herabsanken und durch innere Spaltungen zerriffen sich von der Grundlage alles Grogen: "weiser Maashaltung" lossagend, der Ueppigkeit, Verschwendung, Ungewissenhaftigkeit im Erwerb, der Räuflichkeit verfallend, eine Beute der einfachen, fraftigen und darum mächtigen Römer wurden. Es wird die Einfachheit des Lebens in der frühern Zeit gerühmt, welche Sparsamkeit im Hause gebot, um desto größere Opfer auf dem Altar des Baterlandes niederzulegen; die Eintracht der vielverzweigten Volksstämme wird als die einzige Grundlage des wahren Wohles der Gesammtbeit der Nation empfohlen; der tiefen Weisheit wird gedacht, mit welcher in den Gesetzgebungen eines Solon und Lykurgos, eines Zaleukos und Charondas für die Bedürfnisse des Volks je nach Zeit und Ort gesorgt mar. Aber es wird auch getadelt der Familienverderb der spätern Zeit, der Familiengluck und Staatenwohl untergrub, die Zerwürfniß der Griechenstämme, die dem Sonderinteresse huldigend selbst dem Feinde des gricchischen Namens sich in die Arme warfen, die Wohle und dann Sohlrednerei und Leichtfertigkeit welche Biele und das mit die ganze Nation den thatfräftigen Römern verächtlich machte. Rurz die ethische Seite der Geschichte mirb bervorgehoben, welche der ernstesten und wirksamsten Mahnungen so viele ergeben läßt: - wie an jeden Menschen und für alle Zustände, so an Den welchem zunächst Jacobs' Rede galt, mochten auch die Bustande der Zeiten und Bolfer wenig Bergleichungspunkte darzubieten scheinen.

### x Sendfdreiben an S. Prof. &. Belder.

Aehnliche Zwecke werden in der Geschichte der Wissen= schaften, welche der politischen Geschichte fich anschließt, verfolgt. Bergebens murde der Leser eine ausgearbeitete Literärgeschichte im gewöhnlichen Sinn des Wortes suchen; diese bleibt mit ihrem gelehrten Apparat, wie billig, den Sand = und Lehrbuchern überlaffen: eine Geschichte der hellenischen Wissenschaft mit wenigen, aber fraftigen Bugen in einem Spiegelbild aufgefaßt, stellt sich eine andre Aufgabe. Vor Allem will sie zeigen, welch' eine freie und stetige Entwickelung in der Rulturgeschichte der Hellenen zur Anschauung kommt. Die Poesie durchdrang das ganze bellenische Leben; nur um ihrer selbst willen wurde sie gepflegt; von ibr ging jede Ausbildung der Sprache und der Sitte aus, wie hinwiederum That und Leben in ihr eine Verklärung fand, welche der ewigen Bewunderung gewiß ift. Gine sagenreiche Vorzeit, glud's liche Rämpfe bei denen viele Vollsstämme vereint um den Ruhm der Tapferkeit wetteiferten, boten dem Epos einen unerschöpflichen Stoff, mit ihm aber auch ein daus erndes Interesse an den lieblichen Gefängen ionischer Volksdichter. Homeros' Poeste steht einzig in ihrer Art da; der schon im Alterthum begonnene Streit um die Person des Dichters, das für den Kritiker lobenswerthe Streben, den Antheil nachzuweisen welchen einzelne Rhapsoden haben, soll nicht den großartigen Eindruck der homerischen Poesie beirren und abschwächen. — Aus dem Epos bildete sich naturgemäß die Lyrik aus, die der Tiefe des Gemüths des dorischen Stammes entquollen durch den Pindaros und seine Zeitgenossen am herrlichsten ausgebildet murde. Epos und Lyrik ver-

einigen ihre Bluthenzweige, die fich gesondert entfaltet hatten, zu dem lieblichsten Kranze in dem Drama, welches die Darstellung der Begebenheit begleitet mit dem Ausdruck der innigsten Gefühle der Handelnden. Athen ist der Ort, wo, wie jede Entfaltung des Geistes, so anch die dramatische Poesie ihre Entwickelung fand. Der einzige Sophofles wurde der griechischen Sprache und Literatur die verdienteste Anerkennung aller Zeiten sichern. Die Freiheit im politischen Leben, die natürliche Ungebundenheit durch das Rlima befördert, ließen aber zu Athen neben der ernsten Tragödie auch dem schrankenlosen Muthwillen der Romödie einen freien Spielraum, für welchen dem faltern Nordlander in feiner Gefetslichfeit und übereinkömmlichen Geselligkeitsformen der Maagstab fehlt. Aber selbst die derbsten Scherze des Aris ftophanes streifen nicht in das Gebiet der Gemeinheit binüber; sie erscheinen bei dem wundervollen Rhythmus der Sprache dem feingebildeten Athener, deffen Ohr an dem Ausdruck bakchischer Ungebundenheit keinen Unftoß fand und der den tiefen Rern des Dichters von der mitunter stachelichen Schale wohl zu trennen und herauszuholen wußte, als das Gebilde der Charitinnen, meldes jeden unfittlichen Gedanken fern hielt.

Nachdem das reiche Feld der Poesie schon nach allen Richtungen hin angebaut war, wurde die Sprache für die prosaische Darstellung weiter fortgebildet. Doch selbst die Geschichte war in ihren Anfängen von dem Geiste, der Auffassung und Darstellung des Dichters durchs drungen; und die liebliche Anmuth, welche das Geschichtsswert des Herodotos durchweht, so sehr es der Wahrhass

tigkeit sich besleißigt, hat sie nicht hauptsächlich ihren Grund in dem fast epischen Charafter der Erzählung, der selbst in der Wahl der Mundart sich nicht verläugnet? Wie das Epos zu dem Drama fich verhält, und wie dieses in Athen auf seinen Bobepunkt gelangte, so verhält fich die einfache Erzählungsweise der frühern Geschichtschreiber zu dem tiefen Ernst der fritischen Geschichtforschung, und so hat auch diese in Athen ihren mürdiasten Vertreter an dem Thukydides gefunden der sein Werk nicht für die Ergötzung des Augenblicks bestimmte, sondern für die Belehrung aller kommenden Jahrhunderte. Wenn auch kein andrer Grieche sich zu der Sohe, histoftorischen Runft und Beisheit des Thutydides erhoben hat, so darf doch neben ihm der auch der Zeit nach ihm nahe stehende Tenophon wegen der Anmuth in der Darstellung genannt werden. Einen munderbaren Eindruck macht die seltene Einfalt und Anspruchslosigkeit, mit welcher er seinen Antheil an dem Feldzug gegen den Artagerges und seine Wahl zum Heerführer erzählt: Renophons eigene Worte merden von unserm Jacobs in treuer Uebersetzung mitgetbeilt. - In Gefolge und an der Seite der Geschichte bildete sich in Athen die Beredsamkeit aus. Neben andern großen Rednern steht Demosthenes als noch unerreichtes Muster da, dessen Feuer nur der Gluth vergleichbar ift, mit welcher er für Althens Ruhm und Unabhängigkeit entzündet ift. Während so die dramatische Runst, die Geschichtsforschung und das Rednertalent zu gleicher Zeit in Athen bis zur höchsten Bollfommenheit ansgebildet wurden, blieb auch die Phis losophie nicht hinter den Leistungen in jenen Fächern

jurud. Die Anfänge der Philosophie find ebenfalls bei den Joniern zu suchen. Die ältesten Philosophen beschäftigten fich, wie alles Griechenthum sich naturgemäß entwickelte und ausbildete, vorzugsweise mit Betrachtung der fie umgebenden Natur und mit der Erklärung ihrer Erscheinungen. Thales gab zuerft der Philosophie eine wiffenschaftliche Gestalt. Auf diesem Grunde baute weiter fort Pythagoras; aber seine Forschungen gingen tiefer, er suchte die strenge Harmonie in der Ordnung und Bewegung der Beltförper zu ergrunden. Eingeweiht in die Geheimnisse der ägyptischen Priesterschaft verband er mit seiner Lehre politische Zwecke und stiftete einen Bund, der eine bessere Gesetzgebung und ein veredeltes Staatsleben für die Griechen in Unteritalien herbeiführen sollte. In Athen schien die Philosophie durch das Blendwerk sophistischer Rünfte eine falsche Richtung zu nehmen; aber Sofrates, einer der edelsten Sterblichen, den die Erde getragen, dedte rudfichtslos, freilich mit Aufopferung seines Lebens, die Richtigkeit der Sophistif auf. Er lehrte die Unsterblichkeit und, auch hierin dem Stifter unster Religion vorangehend, das Werthvolle des Sinnes, welcher unsern Handlungen zum Motiv dient; er rief die Himmelstochter, die mahre Beisheit, auf die Erde und verbreitete ihre Segnungen auf das ganze Menschengeschlecht, indem er, fern von dem Wegant und den Streitigkeiten der Schulen, nur den praktischen Rupen der Philosophie vor Augen hatte. Platon, dem das Alterthum den Beinamen des Göttlichen gab, baute mit finnigem Beifte den Tempel seines Meisters zu einem himmelsdom aus, in welchem Allen, die der geistigen

Nahrung bedurften, reichliche Spenden murden, und Aristoteles gründete mit seltenem Scharfsinn ein System der Wissenschaft, welches zu verlassen selbst die Gelehrtesten länger als ein Jahrtausend sich scheueten.

Wie nichts, was wir Sterbliche schaffen und bauen, ewigen Bestand hat, sondern die Nationen, dem Willen der Ur - und Allmacht folgend, steigen, einige Zeit im Berharrungezustand ihres Sobepunftes verweilen und dann herabsteigeu, um andern Bolfern Plat zu machen, denen dieselbe Bestimmung zu Theil mard — gleich dem einzelnen Menschen, der das Welttheater betritt, darauf feine Rolle agirt und es bann verläßt -, so verfiel auch, mas im bluthigen Junglingsalter der Menschheit Schones und Großes in Gricchenland und Rlein - Afiens Gestaden — einem Stud himmels auf Erden gefallen! ein glucklicher Genius erzeugt hatte, dem Gesetze ber Bandelbarkeit, und statt geistiger Productivität trat, als die Nation selbst Großes zu leisten aufgehört, ein Zeitalter ein, in welchem man das Alte nur zu erhalten, zu sondern und zu erklären bemüht mar, Neues hervorzubringen nicht die Kraft hatte: es ist das Zeitalter der Belehrsamkeit (vielmehr Belahrtheit), welche ihren Hauptfit hatte in dem mit reicher Büchersammlung und Museen ausgestatteten Alexandreia. Gelehrter Sammler und fleißiger Dichter werden nicht wenige genannt; nur Einer tritt in jener Zeit als schaffender Beift auf und gründete eine neue Gattung der Poesic, Theofritos, der Sprakuser. Seit Griechenland unterjocht und als Provinz dem römischen Reiche einverleibt mar, ist auch die Blüthe der Wissenschaft gebrochen; wie die Nation

ibre Selbständigkeit verloren batte, so entbehrt auch fie der freien Entwickelung. Nur in Einem Fache wird noch etwas geleistet: es ist die Geschichtschreibung, die jest einen pragmatischen Charafter annimmt: den Trost der Nation für eigene Schwäche in der Bergegenwärtigung ihrer Vorzeit suchend und deren Helden als Vorbilder der Jettzeit aufstellend. Polybios ist der alten Zeit noch murdig, auch Dionpsios von Halikarnassos und Plutarchos von Chäroneia verdienen eine ehrenvolle Erwähnung. Minder bedeutende Manner find nicht bejonders namhaft zu machen. Wunderbar ist es und ein Beweis Dafür wie tiefe Wurzeln Wiffenschaft und Runft in Hellas geschlagen hatten, daß trop dem auf der Nation schwer lastenden politischen und geistigen Drucke Beide nicht ausstarben, sondern noch Jahrhunderte lang den Bolkern geistige Nahrung zuführten und die menigen Strahlen, welche eine untergehende Sonne zurude gelaffen, noch Kraft genug hatten, die Finsterniß des Abendlandes nicht ganz vernachten zu lassen und ihm den Zundstoff zur selbsteigenen Erleuchtung zu bewahren, als die dustern Schatten des Mittelalters dem Wiederaufleben der Wissenschaft wichen. Und noch jett ist die hellenische Runst und Wissenschaft für uns der Urborn unfrer Beran = und Fortbildung.

Nach solchem Plan wohl trug Jacobs die Geschichte der Literatur vor; nur die Hauptumrisse wollte er geben, nicht durch Specielles zerstreuen oder verwirren. — Er hat über denselben Gegenstand zu andern Zeiten und für verschiedene Zwecke geschrieben, wie Sie wissen. Aber auch Sie werden es namentlich für Jüngere belehrend

finden, eine Vergleichung anzustellen, wie der geistreiche Mann je nach Zwed und Umständen denselben Stoff anders behandelte. Einige Winke, für die ich Ihre Uebereinstimmung erwarten darf, mögen für unfre Epigonen genügen. Die Geschichte der Poesie hatte Ihr Freund früher vollständiger vorgetragen in einer Abhandlung im 1. Stud des 1. Bandes der Nachträge zu Sulzer's Theorie der schönen Runfte S. 255 - 340. Dann wieder als Excurs zu der in der Münchner Afademie der Biffenschaften gehaltenen Rede "über die Erziehung der Bellenen zur Sittlichkeit" im 2. Theile der vermischten Schriften S. 38 — 41; in demselben Buche hat er über die Tragodie gesprochen S. 308-315, besonders über die des Euripides S. 319, über die Romödie und Ariftophanes S. 322 - 333 und Aehnliches. Wenn er cs dabei nicht verschmaht hat, bei einer sonst verschiedenen Behandlungsweise zuweilen daffelbe Bild oder dieselben Worte zu gebrauchen, so wird Niemand, am wenigsten Sie, dies der Geistesarmuth des Verfassers zuschreiben, sondern des Vorgangs der großen Alten sich erinnern, die, wie schon der unerreichte Homeros, in Nebendingen eine, selbst dem Ungeübten nicht schwere Beränderung anzubringen unter ihrer Burde fanden.

Ich erwähnte vorhin der Abhandlungen, welche Jascobs in den Nachträgen zu Sulzer's Theorie der schönen Künste geliefert hat. Erlauben Sie mir, verehrter Freund, hier einige Bemerkungen über dieselben einzuschalten und eine Rechtsertigung unsres Jacobs' daran zu knüpfen, die in einer frühern, von mir in lateinischer Sprache absgesaßten, auch Ihnen nicht unbekannt gebliebenen Schrift

über das Leben und Wirken unfres dahin geschiedenen Freundes keinen Plat finden konnte, da der Angriff erst später erfolgt ist. Die Auffätze, welche Jacobs über Poesie, Literatur, besonders über die Charafteristif einzelner Schriftsteller geschrieben und den oben ermähnten Nachträgen einverleibt hat, werden gewiß auch von Ihnen noch wegen der geistreichen und anmuthigen Darftellung geschätt, wenngleich Einzelnes im Begenstand jest veraltet ist oder mit den Resultaten der Forschungen der Reuzeit nicht übereinstimmt. Jacobs fühlte dies selbst sehr wohl. Denn da er im spätern Alter mehrfach aufgefordert murde, eine Sammlung derselben in verbefferter Gestalt zu besorgen, so unterließ er ce, weil er die frühere Arbeit nicht mehr stofflich interessant genug oder in allen Einzelheiten den neuen Ergebnissen entsprechend fand und die Mühe scheuete Dem überall nach = und abzuhelfen. Er begnügte sich damit (in den Personalien oder im 7. Theile der Berm. Schrift. S. 350 und wiederholt im 8. Theile der Berm. Schrift. S. X) die Aufsate von sich namhaft zu machen, welche ohne seinen Namen in jenen Nachträgen erschienen waren. Aber nie bat Er, der in seinem langen Leben fich in keine literas rische Streitigkeit eingelaffen bat, ihretwegen den ihm zugeworfenen Fehdehandschub aufgehoben. In einem Blatte, welches unfrer Tagesliteratur angehört, wurde neulich berichtet, daß die Xenien gleich nach ihrem Erscheinen eine große Aufgeregtheit in Gotha verbreitet und Jacobs, der sich nebst den befreundeten Manso und Schatz in den "Fischlein" wieder erkannt, "die sich in Sulzers Cisterne regten", veranlagt batten,

#### xvIII Sendichreiben an &. Prof. &. G. Belder.

mit einem Blatte von Distiden, welches hier erschiel wäre, zu antworten. Es wird Ihnen vielleicht nicht 1 angenehm sein, zu vernehmen daßich einer solchen Bebai tung wohl mit Grund midersprechen fann. Jacobs mir oft von dem unangenehmen Eindruck erzählt, den Art und Weise hier gemacht habe, wie Schlichtegr Manso und Beder in den Kenien angegriffen maren, a nie, mas er schwerlich unterlassen batte, seiner Th nahme an einer gegen die Zenien gerichteten Schrift mahnt. Deshalb irrt auch Ed. Boas, wenn er in sei trefflichen Schrift (Schiller und Göthe im Zenie tampf Th. II. S. 7) Fr. Jacobs für den Berfaffer von Gotha ausgegangenen Distiden und an einer St (Th. II. S. 229) für den Autor der befannten Recenf in den Goth. Gel. Anzeigen halt. Wir wollen dem fe so gründlichen und wohl unterrichteten Boas den gangenen Irrthum um so mehr zu Gute halten, er selbst später die schönste Rechtfertigung von unse Jacobs gibt. Erlauben Sie mir, die Worte fe auzuführen, die er braucht. "Fr. Jacobs (heißt Ib. 11. S. 281) war es, der, die empfangene Bu vergebend und vergeffend, Schillers Urne in berglie Rührung mit einem frischen Blumentranz schmudte. ju Stuttgart des Dichters Bildfäule errichtet weri sollte, als die Männer der deutschen Runft und Wiff schaft ihre Opferblätter in den Grundstein legen Ben, da brachte auch Jacobs, der drei und fieben; jährige Greis seine Gabe dar (Schiller - Album. 18 S. 113). Und in den finnigen Zeilen bekannte er f mit philologischer Anmuth, zu dem Xenion 69, 1 die neuern Commentatoren gar nicht mehr auf ihn gedeutet hatten."

Da einmal des durch die Xenien hervorgerufenen Verbaltniffes von Jacobs zu den Beimarischen Berven gedacht worden ist, so gestatten Sie mir wohl, noch hinzujufügen, daß er mit Gothe nie in nabere Beziehung getreten ift. Der Grund dieser, Manchen vielleicht befremdenden Entfernthaltung lag theils in der verschies denen Richtung und in dem verschiedenen Charafter beider Manner, mehr aber noch in der engen Verbindung, die Jacobs mit Wieland unterhielt. In der Briefsammlung von Jacobs finden sich zwar mehrere eigenbändige Briefe von Bothe; fie betreffen aber meistentheils Beschäftssachen, megen deren im Auftrag des Herzogs Anfrage vorausgegangen war. Ueberhaupt war die Berbindung zwischen Göthe und dem hiesigen Hofe keine allgemeine und nachhaltig enge. Nur mit dem Bruder des damals regierenden Herzogs, Ernst's II., dem Prinzen August finden wir ihn in tiefern und engern Beziehungen. Bei der ftrengen Sittlichkeit, der maagvollen Saltung und den ernsten wissenschaftlichen Bestrebungen des Berzogs Ernst und der Art, wie Gothe in frühern Jahren auftrat und fich gab, mar feine dauernde Harmonie denfbar. Vielleicht selbst der Herzog (nachmalige Großberzog) Rarl Angust von Weimar (f. deffen eigenes Bekenntniß bei Riemer über Gothe Th. II. S. 20), gewiß aber und mehr noch trug Gothe durch sein rudfichtsloses Benehmen gegen Bergog Ernst (f. Ed. Boas in der ermähnten Schrift Th. 1. S. 96, S. 256) und gegen dessen Sohn, den Erbprinzen, nachmaligen Herzog August (wovon

ein auffallender Beweis aus Göthe's Munde von Edermann in seinen Gesprächen Ih. III. S. 188 erzählt wird)
die Schuld, wenn zwar seine hohen Leistungen in der Literatur am hiesigen Hofe die unbedingteste Anersennung fanden, seine persönliche Erscheinung aber nicht immer den günstigsten Eindruck zurückließ. Wöge in dieser Darlegung zugleich eine Berichtigung des etwas harten Urtheils gegeben sein, welches Boas (Ih. I. S. 96) über einen Fürsten ausspricht, der eine reiche Quelle von Segnungen über sein Land hat ausströmen lassen, deren sich noch die Zettlebenden in vollem Maaße erfreuen.

Berzeihen Sie mir, verehrter Freund! diese Abschweis fung, die ihre Entschuldigung finden möge in meiner Liebe zu Fr. Jacobs, wie in meiner Verehrung des edeln Fürsten.

In gleicher Weise, wie die Geschichte der Wissensschaften, trug Jacobs in den Vorlesungen, die ich Ihnen hiermit gedruckt vorlege, die Geschichte der Künste bei den Hellenen vor. Nur die Hauptmomente wurden berücksichtigt. Zuerst werden die wichtigsten Epochen der Kunst erwähnt, wobei das Perikläische Zeitalter mit seinen Schöpfungen (den Propyläen, dem Parthenon, der Afropolis, dem Odeion) hervorgehoben wird. Sodann wird die Ausmerksamkeit auf die Skulpturen gerichtet und zuerst von den stehenden Normen, wie die Hauptskünstler sie für die einzelnen Gottheiten geschaffen, gessprochen, hierauf werden die berühmtesten Künstler mit ihren wichtigsten Arbeiten aufgeführt. Ein Pheidias, Alkamenes, Agorafritos, Polykleitos, Myron, Praxis

teles, Stopas, Euphranor, Lysippos sinden ihre gestechte Würdigung. Der Walerei, die überhaupt im Alterthum nicht zu einem hohen Grad der Lollfommensbeit gedieben, wird nicht gleiche Ausführlichkeit gewidsmet; doch werden die geachtetsten Künstler erwähnt. Bei einer geringen Bekanntschaft mit ihren für uns verslorenen Kunstbildungen werden die Weisterwerke eines Polygnotos, Zeuzis, Parrhasios, Timanthes, Apelles, Protogenes nach den Beschreibungen der Alten gerühmt. Den Beschluß machen allgemeine Bemerkungen über die Walerei der Alten und über den Verfall der Kunst in einer spätern Zeit.

Auch über die Kunstleistungen hat Jacobs zu versschiedenen Malen seine Ansichten ausgesprochen, besons ders in seiner Rede "über den Reichthum der Griechen an plastischen Kunstwerken" (wieder abgedruckt im 3. Theil der Verm. Schrift. S. 415 ff.) und in den dazu gehösrigen Anmerkungen (s. das. von S. 463—550). Eine Vergleichung mit den gegenwärtigen Vorträgen wird dem angehenden Forscher nicht ohne Interesse sein.

Es lag in der Absicht von Jacobs diesen vier Absschnitten über Geographie, Geschichte, Literatur und Kunst noch zwei folgen zu lassen und damit den Epclusseiner Vorträge über Hellas abzuschließen. Er gedachte noch besonders von der Religion der Griechen, von deren Sitten und staatlichen Einrichtungen zu sprechen. Leider ist der Vorsatz nicht zur Ausführung gebracht, weil die Vorträge selbst, wie ich Ihnen schon oben berichtet habe, nicht weiter gediehen.

Es ist aller Grund vorhanden, anzunehmen, daß

#### xxII Senbichreiben an S. Prof. &. B. Belder.

Jacobs selbst die Vorträge, welche jest veröffentlicht werden, für den Druck bestimmt hatte. Dies ergibt sich unter Anderm daraus, daß er die 25 ersten Seiten des Manuscripts, welche bis zur Beschreibung von Megaris in dem Abschnitte über Geographie reichen, mit der ihm eigenen Zierlichkeit der Handschrift noch einmal, und zwar fast unverändert, rein geschrieben hat. Allerdings wurde er, wenn er den Druck selbst veranstaltet hatte, die fehlenden Abschnitte ergänzt, wohl auch in den vorhandenen Manches weiter ausgeführt haben. Indeffen lag hierin meder für Sie, noch für mich ein durchgreis fender Grund gegen die Veröffentlichung durch den Druck, und auch das Publicum wird für die Mittheilung der Vorträge in ihrer jetigen Gestalt nicht unempfänglich und nur dankbar sein. Bielmehr wird es Ihnen, wie dem Publicum erwünscht sein zu vernehmen, daß der Abdruck die gewichtige Zustimmung auch andrer Freunde von Jacobs, namentlich von Friedrich Thiersch, dem geliebten Studiengenoffen und vieljährig vertrauten Freunde, erhielt.

Noch haben Sie eine kurze Andentung von Dem zu erwarten, was ich bei Veröffentlichung des Manuscripts gethan.

Zunächst war meine Sorge auf die Herstellung einer gleichmäßigen, angemessenen Schreibweise gerichtet. In dem Manuscript sinden sich die griechischen Namen meist latinisit, wie Cimon, Aeaciden, Jupiter, Juno u. s. w., eine Schreibart, welche jest das Auge unangenehm berührt. Das Sicherste war für mich überall nach den Grundsäßen mich zu richten, welche Jacobs selbst in

Sendichreiben an S. Prof. &. B. Belder. XXIII

seinen spätern Werken, z. B. in den Vermischten Schriften befolgt hat.

Besentliche Menderungen habe ich mir nirgends erlaubt. Nur habe ich hie und da eine kleine, unzweifelhafte Unrichtigkeit im Thatsächlichen, die mit untergelaufen, entfernt, in der Darstellung einen harten Uebergang gemildert, eine sichtbare Nachlässigkeit im Ausdruck verbessert; ich bin aber dabei stets der eigentlichen Bestimmung dieser Blätter eingedenk gewesen, die zunächst zur Grundlage des mündlichen Vortrags berechnet waren, und demnach auch für manche eigenthümliche Wendung im Styl Entschuldigung finden werden. Dft sind Epigramme der Anthologie in der deutschen Uebersetzung angeführt; in dem Manuscripte ist diese nach dem früher erschienenen Tempe gegeben. Gewiß wird es Billigung finden, daß jest die Uebersetzung nach der bessernden Hand von Jacobs selbst in der griechischen Blumenlese (f. Leben und Runft der Alten 1. u. 2. Band) mitgetheilt ist. — Das beigefügte Inhaltsverzeichniß wird eine bequeme Uebersicht gewähren und das Nachschlagen erleichtern. Auch eine synchronistische Tabelle ist dieser Ausgabe zugegeben worden und wird manchem Leser eine nicht unangenehme Vergleichung gewähren.

Sonach glaube ich gethan zu haben, was Pietät gegen den unvergeßlichen Friedrich Jacobs gebot, mit dessen Ansichten ein mehr als dreißigjähriger Umgang mich genugsam vertraut gemacht hat, und ich darf wohl hossen, daß auch der Leser mit dem Dargebotenen einsverstanden sein und das Publicum die Gabe aus dem Nachlaß des edlen Mannes freundlich begrüßen werde.

### xxiv Gendichreiben an S. Prof. &. G. Belder.

Vor Allem aber wünsche und hoffe ich, daß Sie, d treue Freund und bewährte Mitarbeiter an seinem Ph lostratos, mein Verfahren nicht mißbilligen und son das Vertrauen, mit dem Sie mich von Neuem beeh haben, nicht ungerechtsertigt finden werden.

So nehmen Sie denn die Schrift gütig auf, geb Sie ihr ein freundliches Geleite und erhalten Sie wanch ferner ein liebevolles Andenken und eine wol wollende Gesinnung.

Gotha, den 17. Juli 1852.

C. F. Büftemann.

## Inhaltsanzeige

nach der fortlaufenden Seitenzahl.

| 1  | ie Grieche  | •      |             |          |     |      |      |            |     |      |            | en s   | Bel | lt ai    | n Bi | Į= | _  |
|----|-------------|--------|-------------|----------|-----|------|------|------------|-----|------|------------|--------|-----|----------|------|----|----|
|    | dung üb     | •      | •           |          |     |      |      |            |     |      |            | •      | •   | •        |      |    | 3  |
| 2  | Die Höbe    | _      |             |          |     |      |      |            |     |      |            |        |     |          |      | lg |    |
|    | und Gef     |        | •           | •        |     |      |      |            |     |      |            |        | •   | •        | •    | •  | 5  |
|    | in ihrer    |        | _           |          |     |      |      |            |     |      |            |        | •   | •        | •    | •  | 6  |
|    | in der N    | •      | -           |          |     |      |      |            |     |      |            | •      | •   | •        | •    | •  | 7  |
|    | in ihren    | geisti | gen         | P        | rot | uft  | ion  | en ,       | •   | •    | •          | •      | •   | •        | •    | •  | 8  |
|    | in ihren    |        |             |          |     |      |      |            |     |      |            |        |     |          |      | •  | 9  |
|    | Finfluß de  | r Gri  | ефе         | n (      | auf | die  | 23   | ildr       | ıng | der  | ül         | brie   | zen | Võ       | lter | •  | 10 |
| 8  | eographie   | on a   | <b>(5</b> ) | tie      | фe  | nla  | ind  | •          | •   | •    | •          | •      | •   | •        | •    | •  | 19 |
| 9  | Borbemerk   | ungen  |             | •        | •   | •    | •    | •          | •   | •    | •          | •      | •   | •        | •    | •  | _  |
|    | Gränzen     | t .    | •           | •        | •   | •    | •    | •          | •   | •    | •          | •      | •   | •        | •    | •  | 20 |
| 9  | Rordgriech  | enlan  | b           | •        | •   | •    | •    | •          | •   | •    | •          | •      | •   | •        | •    | •  | 21 |
|    | Granzen     | ı .    | •           | •        | •   | •    | •    | •          | •   | •    | •          | •      | •   | •        | •    | •  | _  |
|    | Thessalie   | en (R  | hno         | ete      | ph  | ală, | , P  | ndu        | ıa, | Ph   | ar         | ale    | 8)  | •        | •    | •  | 22 |
|    | Epeiros     | (Mol   | offal       | et,      | De  | ode  | na)  | •          | •   | •    | •          | •      | •   | •        | •    |    | 24 |
| \$ | Mittelgried | henla  | nd          | •        | •   | •    | •    | •          | •   | •    | •          | •      | •   | •        | •    | •  | 25 |
|    | Arfarna     | nien   | •           | •        | •   | •    | •    | •          | •   | •    | •          | •      | •   | •        | •    | •  | _  |
|    | Actolien    | (The   | rme         | <b>,</b> | R   | alyi | nad  | )          |     | •    | •          | •      | ٠   | •        | •    | •  | 26 |
|    | Doris       |        | •           | •        | •   | •    | •    | •          | •   |      | •          | •      | •   | •        | •    | •  | 27 |
|    | Pholis      | Delv   | bi)         | •        |     | •    | •    | •          |     | •    | •          | •      |     | •        | •    | •  | 28 |
|    | Bootien     | •      | -           |          | eba | beid | 1. 0 | <b>Sbā</b> | ror | 1eia | <b>. A</b> | lat    | ää) | •        | •    | •  | 30 |
|    | Megarie     | •      | ,           | , ,      |     |      | -    | •          |     | •    | •          |        |     | •        | •    |    | 32 |
|    | Artifa (?   |        | mit         | 911      |     |      |      |            |     |      |            | u fi 4 | . 6 | -<br>5a1 | ami  | ۸۱ | 33 |

# Inhalsanzeige.

| Y | Y | V | Ī |
|---|---|---|---|
| _ | _ | • | • |

|                                                 |        |      | Be |
|-------------------------------------------------|--------|------|----|
| Peloponnesos                                    | •      |      | į  |
| Arkadien                                        |        |      | 4  |
| Rorinth mit den Safen Lechaon und Renchrea      | •      |      | -  |
| Sikyon (Phlius)                                 |        |      | 4  |
| Achaia (Selike, Bura, Acgeira)                  | •      |      | 4  |
| Arfadien (Mantincia, Megalopolis, Lykofura,     | . Tege | (a)  | 4  |
| Elis (Olympia)                                  |        |      | 4  |
| Argolis (Thyren , Trozen , Epidauros)           |        |      | 4  |
| Messenien                                       |        |      | 4  |
| Lakonien (Sparta)                               |        |      | F  |
| Schlußbemertungen                               |        |      | 3  |
| Inseln und Kolonieen                            |        |      | ŧ  |
| Infeln. Kerkyra, Rephallenia, Ithaka, Zakyn     | ithoe  |      | ţ  |
| Strophadische Inseln, Kythere                   |        |      | -  |
| Salamis                                         |        |      | -  |
| Aegina                                          |        |      | Ę  |
| Rcos (Julis)                                    |        |      | _  |
| (Lubva (Karnstos)                               |        |      | Į  |
| Ryfladen (Delos)                                |        |      | -  |
| Nagos                                           |        |      | ť  |
| Paros und Oliaros                               |        |      | -  |
| Sporaden (Lesbos, Samos, Ros)                   |        |      | ŧ  |
| Rhodos                                          |        |      | E  |
| Areta und Anpros                                | •      |      | E  |
| Rolonicen. Jonifche Rolonicen (Miletos, Photag, | . Ephe | (80) | ť  |
| Dorische Rolonieen (Salikarnassos)              |        |      | f  |
| Kolonicen an der Propontis, dem schwarzen       | Meer   | unb  |    |
| Palus Mästis                                    |        |      | -  |
| auf der thrakischen Chersones                   |        |      | -  |
| Großgriechenland (Zarent, Aroton, Sybaris)      | •      |      | 7  |
| Sikelien (Syrakus, Agrigent, Messana, Katar     |        |      | 7  |
| olitische Geschichte von Griechenland           | •      |      | 7  |
| Aelteste Geschichte. Sagenzeit                  |        |      | -  |
| Sparta. Lyfurgifche Gefetgebung                 |        |      | 8  |
| Athen. Solonische Gesetzgebung                  |        |      | 8  |
|                                                 |        |      |    |

|                     | 31    | ho   | ilt  | B a | nz   | e i ç | g e. |     |     |     |     |   | XXAII |
|---------------------|-------|------|------|-----|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|---|-------|
|                     |       |      |      |     |      |       |      |     |     |     |     |   | Seite |
| Peifistratos .      | •     | •    | •    | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 93  |
| Kleistbenes         | •     | •    | •    | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 98  |
| Rriege mit ben Per  | fern  | . 9  | Arif | łaę | zora | 16    | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 99  |
| Eroberung von       | Sar   | des  |      | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 104 |
| Datie und Arta      | pher  | ncė  | •    | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . —   |
| Mardonios .         | •     | •    | •    | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 105 |
| Schlacht bei Ma     | rath  | on   | •    | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 107 |
| Miltiades           | •     | •    | •    | •   | •    | •     | •    |     | •   | •   | •   | • | . —   |
| Themistofles .      | •     | •    | •    | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . —   |
| Aristeides          | •     |      | •    | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . —   |
| Schlacht bei Sa     | lam   | iø   | •    | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 111 |
| bei Plataa .        | •     | •    | •    | •   | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 114 |
| Ruchlic auf bie     | Bei   | rthe | idiç | uı  | ig t | on    | I    | eti | nor | pld | i . | • | . 117 |
| Beit nach ben Perf  | crtri | ege  | n Ì  | •   | •    | •     | •    |     | •   | •   | •   | • | . 119 |
| Die Begemonie gel   | ht ar | 1j 2 | lthe | n   | übei | r     | •    |     | •   | •   | •   | • | . 121 |
|                     | •     |      |      |     |      |       | •    | •   | •   | •   | •   |   | . 125 |
| Peloponnefifcher R  | rieg  | •    | •    |     | •    |       | •    | •   | •   | •   | •   |   | . 132 |
| A)                  | •     | •    |      | •   | •    |       | •    | •   | •   | •   | •   |   | . —   |
| Peft                | •     | •    | •    |     | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 138 |
| Ricen               | •     | •    | •    |     |      | •     | •    | •   | •   | •   | •   | • | . 139 |
| Nifias              | •     | •    |      | •   |      |       | •    |     | •   | •   | •   |   | . 143 |
|                     | •     |      |      |     |      | •     |      |     | •   | •   | •   | • | . 144 |
| Unternehmung e      | -     |      |      |     |      |       | •    | •   | •   |     | •   | • | . 147 |
| Ln'ander            | •     |      |      |     |      | •     | •    | •   |     | •   | •   | • | . 156 |
| Schlacht bei ben    |       |      |      |     |      |       |      | •   | •   |     |     | • | . 157 |
| bei Aegospote       |       | _    | •    |     |      |       |      |     |     |     |     |   | . —   |
| Athen's Unterbr     |       |      | _    |     |      | _     |      |     |     |     | •   | • | . 158 |
| Thrasphules         |       | •    | •    |     |      |       | ,    | _   |     |     | •   | • | . 162 |
| Sparta erhalt bic   |       |      |      |     |      |       |      | •   | •   | •   | •   | • | . 163 |
| Agefilaos           |       |      |      |     |      |       |      |     |     | •   |     | • | . 164 |
| Antalfidifcher Frie |       |      |      |     |      |       |      |     | •   | •   | •   | • | . 167 |
| Besetzung von The   |       |      | -    |     |      |       |      | •   | _   | _   | •   | • | . 168 |
| Pelopidas           |       |      | •    | •   |      |       |      | •   |     | -   | -   | • |       |
| Graminondas.        |       |      |      |     |      |       |      |     | •   | -   |     | • | · —   |
| Theben erringt die  | _     |      |      |     |      |       |      |     | •   | •   | •   | • | . 173 |

## Inhaltsanzeige.

IIIVXX

|               |        |       |          |      |     |    |     |    |     |    |      |     |   |   | <b>S</b> cite |
|---------------|--------|-------|----------|------|-----|----|-----|----|-----|----|------|-----|---|---|---------------|
| Chabrias      |        | •     | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 174           |
| Limotheos     |        | •     | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | _             |
| Schlacht be   | i Lev  | ıttra | ,        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • |               |
| bei Man       | tineic | ı .   | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    |     | • | • | 178           |
| Theben fint   | t.     | •     | •        | •    |     | •  | •   | •  | •   | •  |      | •   | • | • | 179           |
| Mat. donien e | rhebt  | fic   | •        |      | •   | •  | •   | •  | •   | •  |      | •   | • | • | 180           |
| Archelaos     |        |       |          | •    |     | •  | •   | •  | •   |    | •    | •   | • | • | 181           |
| Philippos     |        | •     |          | •    | •   |    | •   | •  | •   | •  | •    |     | • | • | 183           |
| Pholischer !  |        |       |          |      |     |    | •   | •  | •   | •  | •    |     | • | • | _             |
| Demofthene    | -      |       |          |      |     |    |     | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 186           |
| Berftorung    | nad    | Dly   | nth      | 08   | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 187           |
| Alexander     |        | •     |          | •    | •   |    |     | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 192           |
| Berftorung    | von    | The   | ben      | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 193           |
| llebergang    |        |       |          |      | •   |    |     |    | •   | •  | •    | •   | • | • | 194           |
| Schlacht ar   | n Gr   | anil  | 08,      |      | •   |    |     | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 195           |
| bei Issoe     |        | •     | •        | •    |     | •  | •   | •  | •   |    | •    | •   | • | • |               |
| Alegander     | dirbt  | zu s  | Bab      | ŋlo  | n   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 196           |
| Reich ber Die |        | -     |          |      |     | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 197           |
| Untipater     |        | •     | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • |               |
| Demades       |        | •     | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   |    |      | •   | • | • | 200           |
| Demosthen     | :6' T  | do    | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    |     | • | • |               |
| Raffander     |        | •     | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • |               |
| Photion       |        | •     | •        | •    | •   | •  | •   |    | •   | •  | •    | •   | • | • | 202           |
| Antipater s   | tirbt  | •     |          | •    | •   | •  | •   |    | •   | •  | •    | •   | • | • | 203           |
| Polysperch    | on .   | •     | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | _             |
| Demetrios     | Phal   | ereu  | 8        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 208           |
| Demetrios     | Poly   | orfc  | tes      | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | _             |
| Shlacht be    | i Ip   | 108   | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 209           |
| Einfall der & | aller  | unte  | r Z      | rei  | ınu | ð  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • |               |
| Actoler. Ache | iische | r Bı  | ınd      | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 210           |
| Rleomenes     |        | •     | •        | •    | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 221           |
| Philippos 1   | von !  | Mat   | edor     | rier | 1   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 224           |
| Philopdme     | n.     | •     | •        |      | •   | •  | •   | •  | •   | •  | •    | •   | • | • | 225           |
| Q. Flamin     | ius 1  | oertü | indi     | gt   | den | Gı | ica | en | die | FI | cibe | eit | • | • | 227           |
| Rabis, Ly     | rann   | von   | <b>S</b> | par  | ta  | •  | •   | •  |     | •  | •    |     | • | • | 229           |

|                    |       |            | 31         | n h c       | ılt  | <b>B</b> a | nze   | e i g | e.   |      |     |     |      |    | 7  | XIX        |
|--------------------|-------|------------|------------|-------------|------|------------|-------|-------|------|------|-----|-----|------|----|----|------------|
|                    |       |            |            |             |      |            |       |       |      |      |     |     |      |    | ,  | Scite      |
| Zerftdrung         |       |            |            | _           | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 234        |
| Nummir             | 18.   | •          | •          | •           | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | _          |
| Griechenlan        | id ei | ne 1       | :dm        | ijΦ         | e P  | rot        | ing   | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 235        |
| Atben du           | rch ( | Su         | la         | crol        | bert | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  |            |
| Spätere S          | didi  | ale        | Gr         | iech        | enf  | ant        | 8     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 237        |
| Seidichte be       | er L  | Bif        | en         | <b>d</b> ja | ifte | n f        | jei ! | dei   | ı Ç  | ell  | en  | en. | •    | •  | •  | 239        |
| Ginleitung.        | . F1  | reie       | un         | d ste       | etig | e C        | intr  | iđ    | elui | ıg ' | der | De  | llen | en | •  | _          |
| Die Poe            | _     |            |            |             | _    |            |       |       |      | _    |     |     |      |    |    | 240        |
| wird a             |       |            |            | _           |      |            | _     | •     |      |      | •   |     |      |    | ٠. |            |
| Erische Sa         |       |            | -          |             |      |            | -     |       | -    |      | •   |     | •    |    | •  | 244        |
| Somerijche         | Pre   | fic.       | Ą.         | ome         | roe  | ે. ગ્ર     | Berj  | dnl   | icht | eit  | •   | •   | •    |    |    | 248        |
| Charafte           | -     |            | -          |             |      | •          | •     |       | •    |      |     |     | •    | •  |    |            |
| Scine &            | •     |            |            | •           |      |            | •     |       |      |      |     |     | •    |    |    | 260        |
| homnen             | •     | •          |            |             |      |            |       |       |      |      |     | •   |      | _  |    | 261        |
| Anflische          | _     | _          |            |             |      |            |       |       |      |      |     |     |      | •  | •  |            |
| Pefietes.          |       | •          |            |             | _    |            |       |       | •    |      |     |     | •    |    | •  | 263        |
| Ibeogon            | _     |            |            |             |      |            | •     |       |      |      | •   |     |      | •  | •  | 266        |
| Latifce 3          |       |            |            |             |      |            |       |       |      |      |     | •   |      |    | •  | 267        |
| Archiloch          |       |            | •          |             |      |            | •     |       | •    |      |     |     | •    | •  | •  | 269        |
| Mimneri            |       | •          |            | •           |      |            | •     |       | •    | •    |     | •   |      | •  | •  | _          |
| Inrtācs            |       | •          | •          | •           | _    | •          | •     | •     |      | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 270        |
| Arion              |       | •          | •          |             | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  |            |
| Alfäes .           |       |            |            |             |      | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  |            |
| Saprho             |       | •          | •          | •           | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  |            |
| Anafreoi           |       | •          | •          | •           | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  |            |
| Simoni             |       | •          | •          | •           |      | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  |            |
| Vindaro            |       | •          | •          | •           | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | <b>271</b> |
| Fabel. Ae          |       |            | •          | •           | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 277        |
| Anischer 3         | •     |            | 3          | ·<br>``     | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 283        |
| . ,                | ıııı  |            | . ~        | Lu          | mu   | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 285        |
| Theépis            | •     | •          | •          | •           | •    | •          | ٠.    | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 200        |
| Phrynic            | •     | •          | •          | •           | •    | •          |       | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 900        |
| Acjonlo            |       | •          | •          | •           | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 288        |
| <b>Eophofi</b>     |       | •          | •          | •           | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 292        |
| Euripide<br>Tamābi |       | د.<br>درسا | •<br>•     | •           | •    | •          | •     | •     | •    | •    | •   | •   | •    | •  | •  | 300        |
|                    |       |            | - T- T- P- |             | - 45 |            |       |       |      |      |     |     |      |    |    | ~          |

|                 |              |      |     |      |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   | ēau:        |
|-----------------|--------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Ausbildung der  | : <b>P</b> 1 | cosa |     | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 315         |
| Geschichte. Bet | atāi         | 06   | •   | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 318         |
| herototos .     | •            | •    | •   | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 318         |
| Thulydides      | •            | •    | •   | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 325         |
| Xenophon .      | •            | •    | •   | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | <b>3</b> 30 |
| Beredfamteit    | •            | •    | •   | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 338         |
| Lyfias          | •            | •    | •   | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 341         |
| Antiphon .      | •            | •    | •   | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | _           |
| Andofides .     | •            | •    | •   |      | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | _           |
| Demofthenes     | •            | •    | •   | •    | •    | •    | •   | •   | • | • |   | • | • | • |             |
| Philosophie. 3  |              | johe | P.  | hili | rala | her  | t   | •   | • | • | • | • | • | • | 313         |
| Thales          |              |      |     |      |      |      |     | •   | • | • | • | • | ٠ | • |             |
| Phythagoras     |              |      |     | •    | •    | •    | •   | •   |   | • | • | • | • | • |             |
| Attische Ishil  | ojoi         | ohie |     |      | •    | •    |     | •   | • | • | • |   | • | • | 349         |
|                 | •            |      |     |      | •    | •    |     |     | • | • | • | • | • | • |             |
| Platon          | •            | •    |     | ,    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • |             |
| Aristoteles .   |              | •    | •   | •    |      | •    |     | •   | • | • | • | • | • | • | _           |
| Sophisten .     | •            |      |     | •    | •    |      | •   |     | • | • | • | • | • | • | _           |
| Gorgias .       | •            | •    | •   | •    | •    | •    |     | •   |   | • | • | • | • | • | _           |
| Protagorae      | •            |      | •   | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | _           |
| Hippias .       | •            | •    | •   | •    | •    | •    | •   | •   |   | • | • |   | • | • |             |
| Beitalter ber G | cleb         | rjai | nte | it.  | Ale  | ezar | idr | eia | • | • | • | • | • | • | 356         |
| Lyfophron       |              | •    |     |      |      | _    |     |     | • | • | • | • | • | • | 360         |
| Apollonies r    | on           | Rh   | odı | 9    |      | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 361         |
| Kallimachos     |              | •    |     |      | •    |      | •   | •   | • |   | • | • | • | • |             |
| Arates          | •            | •    | •   | •    | •    |      |     | •   | • | • | • | • | • | • |             |
| Mikander .      | •            | •    |     | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | • | • | • | • |             |
| Theofritos .    |              |      |     | •    |      | •    |     | •   | • | • | • | • | • | • | 362         |
| Berbindung Gr   |              | enl  | ant |      |      |      |     | •   |   | • | • | • | • | - | 365         |
| Pragmatische    |              |      |     |      |      |      |     | •   | • | • | • |   | • | • | 366         |
|                 | •            |      |     |      |      | _    |     | •   | • | • | • |   | • | • |             |
| Dionysios vo    |              |      |     |      |      |      | •   | •   | • |   | • | _ | • | • | 367         |
| Plutarchos      |              | •    |     |      |      |      | •   |     | • | • | • | • |   | _ |             |
| Buzantiner C    | _            | -    | -   | -    | _    |      | •   | -   | • |   | _ | - | • | • | 368         |

|                          |    |       | 3    | n h  | al  | t & a | n z | e i | g e. |   |   |   |   |   | 7 | IXXI        |
|--------------------------|----|-------|------|------|-----|-------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|-------------|
| <b>-</b>                 | _  |       |      |      |     |       |     |     |      |   |   |   |   |   |   | Scite       |
| <del>S</del> estiate der |    | •     |      |      |     | n 4   | Şel | len | en.  | • | • | • | • | • | • | <b>3</b> 69 |
| Aeltefte Runf            | t. | ग्री  | alla | adie | n   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | -           |
| Fortschritte d           | er | Ru    | njt. | . I  | dat | alo   | 8   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 373         |
| Bupalos u                | nd | At    | her  | liğ  | auf | Ch    | iot |     | •    | • | • | • | • | • | • | 375         |
| Rhoifes u                | nd | Th    | eod  | ore  | 8 ( | uf    | ල   | ımc | B    | • | • | • | • | • | • | _           |
| Meginetische             | ĕd | hule  | ;    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | _           |
| Perifleisches            | 30 | italt | er   | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 378         |
| Proppläen                |    | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | _           |
| Parthenon                |    | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | _           |
| Afropolis                | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • |             |
| Odeion .                 | •  | •     | •    | •    | •   |       | •   | •   |      | • | • | • | • | • | • | _           |
| Efulpturen .             |    |       |      | •    |     | •     | •   |     | •    |   | • | • | • | • |   | 382         |
| Stehende !               | Ro | rme   | n 1  | ınd  | 31  | deal  | e a | eſф | affe | n |   |   | • | • | • | 383         |
| Gros .                   | •  | •     | •    | •    |     | •     |     |     | •    | • |   | • |   |   | • | _           |
| Balchos                  | •  |       |      | •    |     | •     |     | •   | •    | • | • |   | • | • | • | 384         |
| Apollon                  | •  | •     | •    |      | •   | •     | •   | •   |      |   |   |   | • | • | • |             |
| Hermes                   | •  | _     |      | •    | •   | •     |     | •   | •    |   |   | _ | • | • | • | 385         |
| Diosturen                |    | _     |      | _    |     | •     | •   | •   |      |   |   | • | • | • | • |             |
| Beus .                   |    | _     |      | •    | _   | _     | _   | _   | _    |   | _ | • | • | • | _ | 386         |
| Here .                   | •  | •     | •    | •    | _   | •     | _   | •   | •    | • | • | • | • | _ | _ | _           |
| Ballas .                 | •  | •     | •    | •    | _   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • |   | 387         |
| Artemis                  | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 388         |
| Rusen .                  | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | _           |
| Aphrodite                | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 389         |
| Demeter                  | •  | •     | •    | •    | •   |       | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 390         |
| <b>Bald</b> , os         | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 391         |
| Künftler .               | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 392         |
| •                        | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 002         |
| Pheidias                 | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 393         |
| Alfamenes                |    | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 383         |
| Agorafrito               |    | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 20.4        |
| Polyfleito               | 5  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 394         |
| Myron.                   | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 396         |
| Praziteles               | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 398         |
| Elopas                   | •  | •     | •    | •    | •   | •     | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 400         |
| Gunhranni                | •  |       |      |      |     |       |     |     |      |   |   |   |   |   | _ | 404         |

## Inbaltsanzeige.

IIZZZ

|             |      |     |      |            |      |      |      |      |     |    |    |     |     |   |   |   | Seite |
|-------------|------|-----|------|------------|------|------|------|------|-----|----|----|-----|-----|---|---|---|-------|
| Lulippo     | 8    | •   | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | 405   |
| Deinochares |      |     | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | 407   |
| Chares .    |      | •   |      | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • |       |
| Shluß       | mit  | Þ   | adı  | ria        | nø . | Bei  | talt | et   | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | 412   |
| Malerei.    | Di   | bu  | itad | es         | •    | •    | •    |      | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | 414   |
| Apollod     | oro  | ß   | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • |       |
| Pananc      | 8    | •   | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | 415   |
| Polugn      | oto  | 3   | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | _     |
| Apollod     |      |     | det  | . 6        | 5tic | agre | aph  | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | 416   |
| Beugis      |      | •   |      |            | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | 417   |
| Parrha      | _    |     | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | _     |
| Limant      | heø  |     | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • |       |
| Apelles     | •    | •   | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | 418   |
| Arifteib    | tß   | •   | •    | ,          | •    | •    |      | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • |   | _     |
| Protogo     | enes |     | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • | 419   |
| Rifoma      |      |     | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • |   |   | 421   |
| Pyreifo     | •    | •   | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • |   | • |       |
| Romera      | eit  |     | •    | •          | •    | •    | •    | •    | •   | •  | •  | •   | •   | • | • | • |       |
| Urtheil     |      | r t | iese | : <b>Я</b> | lun  | ft i | nt 9 | Alte | rth | um | ūb | erh | aux | t | • | • | 422   |
| Shlugwort : |      | •   | •    | •          | •    |      | •    | •    | •   | •  | ٠  | •   | •   | • | • | • |       |
| - , · · · · |      |     |      |            |      |      |      |      |     |    |    |     |     |   |   | • |       |

# Cinleitung.

Ueber die Höhe der hellenischen Bildung und den Ginfluß, den sie auf den Gang der Bildung aller übrigen Bölker geübt.

Die Renntniß der Geschichte des alten Griechenlands, im weitesten Umfange des Wortes, in welchem sie nicht bloß die Renntniß der politischen Veränderungen, sondern auch der Rultur in ihren mannichfaltigen Zweigen, der Sitten und des ganzen Lebens, so weit wir es erforschen können, in sich begreift, verschlingt sich auf die innigste Beise mit allen Wissenschaften und der ganzen Rultur der neuern Welt. Einzelne Notizen aus dieser Maffe werden selbst die Dilettanten der Modelectüre nicht entbehren können; aber diese einzelnen Notizen gewähren nur eine unvollständige, oft eine schiefe und irrige Rennt-Erst aus dem Zusammenhange des Ganzen gebt die volle Schätzung der hellenischen Nation hervor; erst aus der Betrachtung des organischen Zusammenhanges aller Theile ihrer Bildung fann sich die volle und reine Bewunderung entwickeln, die ihr das Alterthum und die neue Welt mit so vollem Rechte zollen.

Die Geschichte von Griechensand und seinen Eine wohnern hat einmal eine absolute historische

Bichtigkeit. Obgleich ursprünglich nur auf den engen Raum von etwa achtzehn hundert deutschen Meilen beschränkt, hat sich dieses thätige Volk früh über seine engen Gränzen ausgebreitet, und eine große, oft eine wohlthätige Rolle in der Geschichte gespielt. Griechische Schiffe befuhren alle Ruften des mittellandischen und schwarzen Meeres; griechische Pflanzvölfer waren über alle Länder in Often und Westen verbreitet; griechische Heere drangen siegreich durch weite Länderstreden por und waren überall gefürchtet; aus der Mitte der Griechen erhoben sich Geister, die als Eroberer auf dem Gebiete der Länder und Wissenschaften auf Jahrhunderte hin die Gestalt der irdischen und geistigen Belt verändert haben. Rein anderes Bolt hat in dieser doppelten Eigenschaft eine gleiche Burde behauptet. Zwar die Art der Wichtigkeit, welche nach der Größe der Leiden berechnet wird, die ein Volk auf die Menschheit bringt, theilt die griechische Nation mit vielen andern Bölkern, die durch eine noch größere Verbreitung über Länder und Meere, durch gewaltsamere Bedrückung Anderer, durch fühnere Eroberungen, eine furchtbare Burde in der Beltgeschichte errungen haben. Aber schon die Beschaffenheit der Geschichte jener Bölker, an die wir bei einer solchen Vergleichung denken können, der Aegyptier (unter Sesostris), der Affyrer, der Babylonier, der Perfer, und in späteren Zeiten der hunnen, der Araber, der Tartaren und Saracenen, zeigt diese in einer weiten Entfernung hinter den Griechen, indem die Wirkung ihrer Anstrengungen meist nur wie furchtbare Meteore an dem dunkeln himmel der Weltgeschichte vorüberrauschen, und,

wenn auch in ihrer Erscheinung mächtig, doch in ihrer Birkung nur beschränkt und dürftig erscheinen. Auch ist ihre Geschichte meist lückenhaft und arm. Nur einzelne Begebenheiten ragen wie Trümmer eines mächtigen Baues über die Fluthen hervor, die ihn bedeckt haben; oder es sind einzelne Dasen, die in den unermeßlichen todten Sandwüsten grünen. Mit dem Gefühl der Unsbehaglichkeit, das aus einer unbesteglichen Ungewisheit entspringt, durchwandert der Geschichtsforscher diese öden Steppen, und freut sich, an Hellas' lichten Usern anzustommen, wo ihn eine blühende und rege Welt von Staasten, Völkern, glorreichen Thaten und rühmlichen Bestrebungen aller Art umfängt.

Daß sich nun die Geschichte der hellenischen Nation so ganz anders, als die Geschichte anderer berühmter Nationen vor unsern Augen ausbreitet, ist nicht bloß eine Wirkung des Zufalls, sondern ihrer Ueberlegenheit.

Diese bestand zunächst Darin, daß die Griechen alle andern Bölfer der alten Welt an Bilsdung übertroffen haben. Schon von Natur ein regsames Volk waren sie in ein Land gesetzt, welches in dem Schooße seiner Gebirge fruchtbare Thäler hegte, die aber dem Fleiße seiner Bewohner noch hinreichende Beschäftigung gaben, um die Trägheit zu verbannen; in ein Land, das von zahlreichen Flüssen durchschnitten, die sich zum Theil in tiese Meerbusen ergossen, zu einem resgen Verkehr mit den Menschen einlud; in ein Land, in welchem die verschiedenen Völker und Stämme durch nastürliche Gränzen getrennt und doch nicht von einander abzeschlossen waren; in ein Land endlich, wo ein reiner

und heiterer himmel, eine warme, aber elastische und nicht erschlaffende Luft die Erde umfing, und in welchem die Einwohner jene Spannung und Lebendigkeit erhielten, die ein charafteristisches Abzeichen der Hellenen mar. Welche Umstände nun zusammengewirkt haben, um den Reim zu pflegen, der aus diesem Samen bervorbrach, ift hier noch nicht der Ort zu entwickeln; es ist genug, an die Thatsachen selbst zu erinnern. Mögen sich die Aegyptier ihrer unter dem Gebeimniß rathfelhafter Siero. glyphen verstedten Beisheit rühmen; diese Beisheit ift doch immer nur das Eigenthum einer beschränkten Priesterkaste gewesen und hat nie dem fleißigen, gedrückten Volte gefrommt oder andere Völter erleuchtet. Die aftronomischen Renntnisse der Chaldaer, wie tief wir fie uns immer denken mögen, waren ebenfalls nur auf Wenige beschränkt, und konnten, ihrer Natur nach, wohl die Ungereimtheiten der Aftrologie, aber keine Bildung des Beiftes hervorbringen; und die andern Runstfertigkeiten der Babylonier haben nur ihre Raufleute bereichert und den Staat endlich in die Ueppigkeit versenft, in welcher er zum Raub eines fremden Eroberers ward. Fast gleiche Bewandniß hat es mit den Wissenschaften der Phonizier gehabt, die fich wohl größtentheils auf Gegenstände des Handels beschränkten und daher mit kaufmannischer Eifersucht Andern verhehlt wurden; die Renntniß der Buchstabenschrift ausgenommen, durch deren Erfindung oder Verbreitung fie sich um die Menschheit hoch verdient gemacht haben. Mögen aber auch andere ihrer Geheimnisse, so wie dieses, ohne ihr Mitwirken und vielleicht gegen ihren Willen, zur Kenntniß anderer Menschen

gelangt sein: wie unbedeutend sind diese Bruchstücke gegen die Rasse der Wissenschaft, die in Griechenland als ein Gemeingut der Menschheit aufgehäuft war, von wo es durch tausend Kanäle zu andern Völkern nach Osten und Westen geleitet wurde?

Es zeigt fich aber die hohere Rultur der Griechen, die ihnen jene Ueberlegenheit gab, fast in allen Begenftanden ihrer Birtfamteit: so zunächst in ihrer polis tischen Berfassung und Gesetzgebung. Die Berfaffung der meisten Bolter ist ein Wert des Zufalls oder der Billführ und der Gewalt. Selten gestaltet fie sich frei nach dem Charafter des Landes und seiner Bewohner; meistentheils wird sie durch fremde Einmischung aufgedrungen oder doch modifizirt. Die Verfassung der bellenischen Staaten aber scheint sich frei gebildet zu baben, und ihre Fortschritte und Beränderungen waren dem Maage ihrer Einfichten und ihrer Bildung angemeffen. Berschiedene Stämme liebten verschiedene Arten der Verfassung; Griechenlands Grenzen hegten die Monarchie, den Aristofratismus und die Demofratie; und in verschiedenen Epochen der Bildung gingen die Hellenen von der patriarchalisch shausväterlichen zu der monarchischen, und von dieser zur republikanischen über. Die lettere war, bei vielen unverkennbaren Nachtheilen, den kleinen, abgesonderten, unendlich regsamen Bölkerschaften der Hellenen die heilsamste und angemessenste und ganz gewiß eine der Hauptquellen, aus denen ihre Kultur gestossen ist. Denn hier bildete fast jede Stadt einen eigenen Staat mit eigenthümlichen Einrichtungen; und die größern Verbindungen — in welche fich einige

Eidgenossenschaften vereinigten — waren meist ohne Zwang und Einfluß auf die innere Verfassung. Der regste Wetteiser entstand in dieser Inselwelt republikanischer Städte; wer Kraft in sich fühlte, und Einsicht und starken Willen, der trat in die Lausbahn; und wenn auch nicht immer die Besten obsiegten, so stärkte doch schon der Kampf die Kraft eines Jeden. Daher ist auch in dieser Republikenwelt die Kunst der Gesetzgebung auf den höchsten Gipfel gebracht worden. Hier fand Lyturgos das Geheimniß, die höchste Weisheit mit dem schwerzslichsten Gehorsam zu vereinen; hier gab Solon seinem Volke in den mildesten Gesetzen ein trefsliches Witztel sich weiter zu bilden, nicht ohne Gesahr, aber mit Liberalität; hier bildete Pythagoras in seiner Schule weise Lenker der Staaten; hier stellte Plato die Idee des vollkommensten Staates zur Bewunderung der Welt und Nachwelt auf.

Nicht minder aber zeigte sich jene hohe Ueberlegenbeit griechischen Geistes in der Denkungsart und
in den Sitten der Hellenen. In den Freistaaten
Griechenlands galt nur der Bürger, aber er behauptete
als Herr des Landes, als Gesetzgeber, als Richter, als
freier Vertheidiger seines Eigenthums den Rang eines
Souverains. Ihn beschäftigten die wichtigsten Angelegenheiten des Staates, und sein Antheil daran war
um so lebendiger, je näher sie ihm bei der engen Umgränzung seines Gebietes lagen. Auch die Uebel des
alten Lebens trugen zur Erhebung der Staatsbürger bei.
Alle drückenden Geschäfte des Broderwerbs lagen auf
dem Rücken des Stlaven; der Bürger selbst genoß der

volltommensten Duge, um nur den liberalen Beschäftigungen, die Rörper und Beist bilden, obzuliegen; und da seine Bedürfnisse gering waren, so war auch der größte Theil seines Lebens frei von irdischen Bestrebungen. Run war es aber unmöglich, daß ein Leben, welches der Lentung des Staates, der Handhabung der Berechtigkeit, der Vertheidigung der Freiheit und der Rechte des Baterlandes, und, wenn diese Geschäfte rasteten, der väterlichen Verwaltung des Hauswesens gewidmet war, ganglich unedel sei; und die größere Anzahl erhob sich gewiß in würdiger Denkungsart weit über die Masse der Bölfer neuerer Zeit, die zu gleicher Entwickelung ihrer edelsten Kräfte weder Muße noch Gelegenheit haben. Nun ging aber mit der Bürde die Maßigung, und, bei einigen Stämmen, wie bei den Athenern, mit beiden die Anmuth Hand in Hand. In einem solchen Leben war die Allgemeinheit des Enthusiasmus für Ideen möglich, aus welchem die großen Thaten entsprangen, die noch jett die Welt mit einem freudigen Erstaunen erfüllen; jene schöne Liebe zum Leben mit Berachtung des Lebens gepaart, wenn es ein boberes But galt; und der zarte Schönheitsfinn, dem alles Schone auch göttlich und heilig schien und der daher seine Götter durch Spiele ehrte, und seine höchsten Feste mit den Gaben der Musen schmudte.

Ferner zeigt sich auch in der Religion die Eigensthümlichkeit der hellenischen Bildung. Wenn auch die griechische Religion ein sonderbares Chaos war, so hat sie doch vor allen andern Religionen des Alterthums den poetischen Charafter voraus. Sie ist oft kindisch einfältig,

aber auch kindisch fröhlich, und in ihren muthwilligsten Dichtungen anmuthig, zart und schalkhaft. Was nur immer eine Religion leisten kann, die sich auf Ceremonien beschränft und die Gottheit in den Bezirk der sichtbaren Natur herabzieht, Das hat sie geleistet; und sie hat sich schon Dadurch über andere ihrer Art emporgeschwungen, daß ihre Bekenner die Fetische, die erften roben Gegenstände ihrer Anbetung, zu menschlichen Gestalten veredelten, und indem sie die Götter zu Menschen machten, fich selbst zu Göttern erhoben. ren sie also auch schon hierdurch vor dem Aegyptier, dem Phonizier, dem Inder voraus, welche nic aufhörten, die Thiergestalt, oder irgend ein gemischtes Ungeheuer auf ihren Altären zu ehren und ihren Anhängern keinen Beg ließen, als entweder dem alten Unfinn zu huldigen, oder in höhnenden Unglauben überzugehen, mährend die hellenische Religion einer fortschreitenden Veredlung fähig war; und die Sitten des Olympos befferten, die Botter veredelten sich, so wie die ihnen verwandten Menschen größer und edler wurden.

Es übertreffen weiter die Griechen alle andern Völster der alten Welt auch durch ihre geistigen Productionen. Es ist genug an diesen Punkt hier mit einem Wort zu erinnern. Kein Volk der alten und neuen Zeit hat eine so lange Reihe von Jahrhunderten hindurch die Gärten der Musen mit einem so glücklichen Erfolge angebaut und in allen Gattungen, aus eigner Kraft und ohne alle fremde Einwirkung, eine so große Menge mussterhafter Werke erzeugt. Wäre auch nur ein einziger Dichter, wie Sophokles, ein Geschichtschreiber, wie Thus

welche Vorstellung müßten wir uns auch dann schon von der Bildung der Hellenen machen! Aber nun zieht sich ein langer Kranz solcher Heroen vom Homer (ungefähr 950 Jahre vor Chr.) bis zum Longinos (starb im Jahre nach Chr. 273) herab; und obgleich in der spätern Zeit die Flamme der griechischen Genialität ermattet, so erslischt sie doch nie ganz, und der seine Kunstsinn dieser Nation erhält sich sast bis zu ihrem Erlöschen.

Endlich erkennen wir den hohen Standpunkt der bellenischen Bildung auch in den Runstwerken dieser Nation. Ganz Hellas und alle hellenischen Städte waren mit Runstwerken angefüllt, welche theils die Religion, theils das gemeine Wesen, theils die Piestät der Familien forderte. Da das Leben der meisten Menschen mehr öffentlich als häuslich war, und die Besdürfnisse der Privatpersonen sich auf das Nothwendigste beschränkten, daher auch ihre Wohnungen weder prächtig erbaut, noch üppig ausgeschmückt waren, so erhielten fast alle Werke der Runst eine öffentliche Bestimmung, die ihnen selbst einen höheren Charakter, und dem Volke das lebendigste Interesse an der Runst gab. Noch sind die Trümmer ihrer Tempel und öffentlichen Gebäude das Wunder der Welt, und selbst die Bruchstücke ihrer Statuen das Studium sinniger Künstler. Kein anderes Bolt ist fruchtbarer gewesen an Werken der Kunst, an bohen und großen Gestalten jedes Charakters. Um einen Steinhausen zu ägyptischen Pyramiden auszuthürmen, oder die Helossale Gestalt einer Sphing auszuschleissen, oder die kolossale Gestalt einer Sphing auszuschleissen,

ern, ist der geistlose Handwerkssleiß eines emsigen Stlasvenvolks vollkommen genug. Aber damit die leichte und würdige Gestalt eines Apollo in Marmor aufstrebe; das mit der homerische Kronide, der mit dem Bewegen seines Hauptes den Olymp erschüttert, menschlichen Augen erscheine; damit sich die Blüthe der Schönheit und süßer Anmuth in einer Aphrodite entfalte, mußte die Kunst zum Himmel emporsteigen und ihm Gestalten entwensden, wie sie auf der Erde nicht erwachsen.

Wenn wir so nachgewiesen haben daß das hellenische Volk alle andern Völker der alten Welt an Bildung übertroffen hat, so müssen wir ihm auch das hohe Versdienst einräumen daß es seine Bildung allgemein mitgestheilt hat, und dadurch ist der Einfluß von Griechensland auf die Bildung des Menschengeschlechtes von unisversalhistorischer Wichtigkeit geworden.

Wie die Blicke des gläubigen Muselmanns bei seiner Andacht nach dem Grabe des Propheten, so sind die Blicke aller Freunde der Kunst und Humanität nach dem heiligen Lande der hellenischen Kultur gewendet. Noch als die so Volk auf Erden wanderte, war es von einem poetischen Lichte umflossen, das der Nicht-Grieche mit Staunen, oft auch mit Liebe sah; und nun die Nation unstergegangen ist, und nur ihre Spuren noch dämmern, erscheint sie oft ganz und gar wie eine poetische Dichtung, die zur Freude der Welt ersunden worden. Ein großer Theil ihrer Geschichte gleicht einem homerischen Epos, und die Werke, die sie hinterlassen hat, erscheinen wie Wunder der Götter, dergleichen die Welt nicht mehr erzeugt.

In einem weit andern und höhern Sinne als Perser, Tartaren und Araber find die Hellenen ein weltbeberrschendes Volk gewesen; nicht auf der Oberfläche der Erde, sondern in dem Gebiete der Beisterwelt. Rein anderes Volk hat hier so weit um sich gegriffen oder seine Eroberungen so lange behauptet. Die Bewunderung seiner Thaten entzündete auch die Barbaren zur Nacheiferung; seine Sprache ging über die ganze bekannte Erde; seine Werke wurden gelesen, wo man sich nur einigermaßen um Bildung bewarb. Und als die politischen Rrafte des Volks erschöpft waren und es einem machtigeren erlag, unterjochte es auch seinen Sieger durch die Ueberlegenheit seiner Rultur, befreundete ihn mit seiner Sprache und nothigte ihm eine Bewunderung seis ner Runstwerke ab, die endlich in eifrige Nachahmung ausschlug; so zeigt sich mahr, was der Romische Dichter (Horat. Epist. 2, 1, 156) fingt daß

> hellas, bezwungen, bezwang den verwilderten Arieger, die Runfte Runfte Neberfiedelnd in Latiums Gauen.

Viele Völker sind mächtiger gewesen, aber wenn ihre politische Macht scheiterte, lebten sie nur noch in den Denkmälern der Geschichte fort, ohne Einfluß, und meist ohne Achtung. Nur die Griechen und die Zöglinge der Griechen, die Römer, machen eine Ausnahme hievon. Nie ist die geistige Macht von Hellas erloschen; es giebt eine Graecia, wie eine Roma aeterna. Aus den Trümmern und der Asche der Staaten steigt es immer in neuer Glorie empor; und wie die Tugend auf Ajas Grab, so sist der Genius der hellenischen Nation in unvergängliche Schönheit und Jugend auf den Ruinen des verödete Landes.

Schon die Betrachtung einer solchen Menschheit, wi diese hellenische, ist, gleich jeder Betrachtung eines vor trefflichen Werkes der Natur oder Runft, erfreulich, bil dend und tröstlich. Die feurige Vaterlandsliebe, die stol Berachtung der Gefahr, die heilige Verehrung auch bi strengsten Gesetze, die in den Seelen spartanischer Bu ger herrschte; die Aufklärung und sittliche Bildung, be ren Wohnplat Athen war; die innige Verschlingung de feinsten Runstfinnes mit der fraftigsten Sinnlichkeit, be Burde mit der Anmuth, der Strenge mit der Milbe der Tiefe mit der Leichtigkeit — dieser durchaus einzig Verein der schönsten Eigenthümlichkeiten der Menschheit wird nie aufhören, die Blicke zu fesseln, so lange noch ei Rest ihrer Geschichte in dem Meere der Zeiten schwimm Immer wird Sparta, immer wird Athen, jedes als ei Pol der Sittenkultur, die Gemüther an sich ziehn. Den wenn man auch mit Recht behaupten könnte daß alle Patriotismus von Sparta und alle Staatsflugheit vo Athen wohl eben so viel Schädliches als Heilsames er zeugt habe, so wird doch die Größe und Vortrefflichkei der Prinzipien selbst nicht Dadurch vernichtet daß di Schwäche der Menschen oder die Gegenwirkungen de Zeit und der Umstände die Bollendung ihrer Bluthe nich haben verstatten wollen. Es ist vollkommen genug fü die Menschheit daß diese Prinzipien irgend einmal i solcher Ausdehnung gegolten haben, und daß sie sich be einzelnen Erscheinungen in ihrer vollen Herrlichkeit fun

thun. Denn kein Geset, selbst das göttliche nicht, hat alle Individuen so durchdringen können daß sich seine Bortrefflichkeit in jedem Einzelnen bewährt hatte; und es ist kein Vorwurf für Bildungsanstalten, wozu die Staaten auch gerechnet werden muffen, daß nicht Alle in ihnen zur Virtuosität gelangen. Bei den Namen eines Lyturgos und Solon, eines Miltiades und Leonidas, eines Themistokles und Aristeides, eines Epaminondas und Pelopidas, eines Photion, eines Timoleon, eines Demosthenes und Rleomenes, erhebt sich jedes edle Gemuth und sieht staunend zu den Zeiten hinauf, in denen diese Rolosse patriotischer Tugenden auftreten konnten. In dem Glanze den fie verbreiten, schwinden die Fleden, welche jeder irdischen Erscheinung anhängen, und die Uebel der alten Staaten werden vergessen, wenn wir uns der köftlichen Erzeugnisse jenes Bodens erfreuen.

Noch glänzender und zuverlässiger aber erscheint der Einstuß der hellenischen Rultur in der literarischen Welt. So gewaltig wirkte hier der Genius der hellenischen Bildung, daß überall, wo er seine Schritte hinlenkte, eine fräftigere Regsamkeit gespürt, ein neues Licht verbreitet, und eine schönere Thätigkeit in edeln Gemüthern erregt wurde. Denn Das ist eben das Wundervolle der geistigen Rultur und der Genialität, daß sie sich durch Berührung erneuert und fortpflanzt, und überall Wurzeln treibt, wo sich nur ein offner Sinn und reine Liebe bietet. Daher ist Griechenland noch nicht untergegangen; es lebt in jedem empfänglichen Gemüthe, und die Werke seiner genialen Kinder senden, wie die ewigen Lichter des Himmels, reine Strahlen aus, die in empfänglichen

Seelen ein schimmernd Licht hervorrufen und den Samen des Schönen und Edeln entwickeln.

So geschah es in Rom. Als die römische Gewalt das murbe Gebäude der hellenischen Staaten darniederschlug, war dem rohen Sieger die Runst und Wissenschaft der Griechen fremd, oder der Gedanke daran war mit der allgemeinen Berachtung verwebt, mit der er die entarteten Sitten des besiegten Volkes betrachtete. Doch erschien Einigen der Genius des alten Landes in feiner göttlichen Herrlichkeit über den rauchenden Trummern schwebend, und ergriff die Gemüther der Besten mit einer vorher unbekannten Sehnsucht und Lust. Die Scipionen, die Laelier, die Aemilier, die Catonen buldigten ihm. Ein geistreicheres Leben begann in der Krieg gewohnten Stadt, und wo bisher nur Baffen geklirrt und die trodnen Formeln des Rechtes auf dem Forum ertont hatten, klangen jest die melodischen Beisen der griechis schen Musen. Was in der fremden Sprache eine bewundernde Freude erregt hatte, wurde in der Muttersprache nachgeahmt, und die rauben Tone von Latium milderten sich in dem Wettstreit mit der altern Schwester. So erstrebte auch Rom auf den Flügeln der griechischen Muse einen dauernderen Ruhm, als der war, den ihm seine Welteroberung zusicherte. Denn vielleicht würde auch die Geschichte von Rom, wie die von Persien, nur in den Compendien der Weltgeschichte leben, wenn nicht der starke Geist der romischen Poesie und Beredsamkeit, ihre Gesetzgebung, und die praftische Beisheit, die das romische Volk beiden Künsten zu vermählen wußte, die Sprache der Weltbeberrscherin durch eine Reihe dusterer Jahrhunderte bis auf unsere Zeiten empfohlen batten.

Als sich im Mittelalter Europa von Neuem gestaltete, und die rohe Kraft des kriegerischen Nordens, die den wankenden Thron der römischen Herrschaft niedergeworfen, in mannichfaltigem Conflict neue, wechselnde Reiche schuf, die alten Idole der Religion und Wissenschaft mit Schutt bedeckte, und die findisch gewordene Beisheit der altern Zeiten mit derbem Soldatenfinn verhöhnte: in diesem Zeitalter, wo sich Alles neu gestaltete, schien der Geist des Alterthums ganzlich entschlummert zu sein. Nur noch an dem Hofe der byzantinischen Raiser lebte die hellenische Sprache; und die Achtung des klassischen Alterthums und seiner Werke hatte sich hier, wie ein unveräußerliches Erbtheil, erhalten, obschon die Rraft, ihm nachzustreben, verschwunden war. Rur in matter Dammerung ließ sich in Konstantinopel das Licht der Kultur noch ahnen; es sandte keine lebendigen Strahlen mehr aus, um den nebelvollen Dunstfreis zu durchbrechen, welcher das alte Land, wie eine versunkene Königsstadt, decte. Griechenlands blühende Gegenden waren verarmt; der Druck des Despotismus und des Monchthums hatte die Beifter gelähmt, und der Andrang der Barbaren von allen Seiten machte die politische Schmäche des Reichs immer mehr und mehr kund. In diesem ausgesogenen Boden konnte die Pflanze der Rultur keine neuen Wurzeln schlagen; sie mußte verpflanzt werden. Und da geschah es denn, daß gerade Das, was den Rest der Kultur in Byzanz zu ersticken drohte, sie unter einem andern Himmel von Neuem belebte. Das orientalische

Reich erlag dem Andrang der morgenländischen Eroberer. Die Inseln des Archipelagos wurden ihr Raub, und der Sit des Reiches selbst fiel endlich in die Bande Derer, denen das Reich schon längst angehörte. In jener für Griechenland so unseligen Zeit verließen viele ber Gebildetsten ihre Heimath und suchten eine Freistatt in Italien auf, das ihnen, durch alte Bande verschwistert, die Urme zu öffnen schien. In diesem schönen Lande hatte damals die Rultur einen neuen Lauf begonnen. Freiheit, Sandel und Runftliebe blühten in den fleinen Staaten, die sich hier in den Zeiten der Anarchie gebildet hatten; und die edle Eifersucht, mit welcher alle nach Auszeichnung strebten, gab jeder bessern Kraft einen mächtigern Schwung. So war auch schon der Durst nach Wissenschaft erwacht. Mit Begierde und Sehnsucht hatte man die Reste des romischen Alterthums aufgesucht; Cicero und Virgil wurden vergöttert und nachgeahmt. Aber von den Römern selbst wurde man obn' Unterlaß an die Griechen verwiesen; und je besser man die Classicität der Ersteren kennen lernte, desto mehr entbrannte der Durst nach der Urquelle; und so ward die zufällige Gelegenheit, sich mit der griechischen Sprache und Litteratur zu befreunden, mit Begierde ergriffen. Die Schnelligkeit, mit welcher die Renntniß derselben fich ausbreitete, zeigte das Bedürfniß zur Genüge an. Man hat daher nicht Unrecht gehabt zu sagen, daß wenn die griechischen Wissenschaften nicht über das Meer herübergekommen maren, man sie selbst von jenseit desselben geholt haben würde.

Von jener Zeit an ist die Einwirkung der griechischen

Bildung auf die Rultur der Reuern fast ununterbrochen gewesen. Fast zu allen unsern Wiffenschaften bat fie den Grund gelegt, und die wissenschaftliche Methode, die fie bei einigen Zweigen derselben, wie bei der Philosophie und Mathematik, beobachtet hat, ist noch nicht übertroffen worden. Bor Allem aber haben die Werke der redenden und bildenden Runft nie aufgehört, den Runftsinn zu weden und den Geschmad auszubilden. An dem Ruhme der alten Rlassifer ift der Ruhm der Reuern emporgestiegen. Das Zeitalter August's murbe ein modriges Grab der Römertugenden gewesen sein, ware es nicht mit den Bluthen der hellenisch - römischen Runst bestreut worden, und hatten nicht seine Dichter und Geschichtschreiber einen Glanz der Größe darüber verbreitet, die in dem Staate felbst untergegangen mar. Chenso haben sich das Jahrhundert der Medici und Ludmig des XIV. unverächtliche Zeit mit den Kränzen des tlassischen Alterthums geschmückt. Und wenn unser Zeitalter und unsere Nation durch geistreiche und fünstlerische Aneignung so vieler Formen des Schönen, durch eine genialere Behandlung der Philosophie, durch ein tieferes Eindringen in die Geheimnisse der Natur, durch sorgfältigeres Erforschen jeglicher Runft und Biffenschaft, und durch eine gründlichere Rritit der Bestrebungen anderer Bölker und früherer Zeiten hinter sich läßt: sollen wir es nicht ebenfalls dem Ernst und Gifer zuschreiben konnen, mit welchem die Deutschen das Studium der flassischen Literatur in dem vorigen Jahrhundert wieder aufgenommen und belebt haben?

#### Einleitung.

Aus diesen allgemeinen Bemerkungen werden sich die Gegenstände dieser Vorlesungen von selbst ergeben. Es wird in ihnen gehandelt werden:

von der Geographie des Landes;

von den merkwürdigsten Ereignissen der Hellenen, die auf ihre Erhebung und Erniedrigung gewirkt haben; von ihren Vor- und Rückschritten in der literarisschen Rultur;

von ihrer Runft.

## Geographie von Griechenland.

Griechenland ist eine der großen Landspißen, die sich auf der ganzen Erde nach Mittag zu erstrecken, um jenes gewaltsame Fluthen der Meere von Süden nach Norden zu beurkunden, wodurch die großen Meerbusen gebildet und die lockern Thäler zwischen den Gebirgsarmen, welche das seste Land zusammenhalten, ausgewaschen wurden.

Sierdurch wurde von aussen her eine Theilung des Landes bewirft, welche im Innern durch die Gebirgsketten, die sich nach allen Seiten hin ausstrecken und durch eine Menge von Flüssen vollendet wird. Diese Beschafssenheit des Landes, daß es so viel Küsten, wirthliche häsen und sichere Meerbusen darbot, während sich von dem Pflanzgarten der Menschheit, von Usien herüber, eine so große Menge Inseln herüberzogen, die die wandernden Völser, wie Schrittsteine, in das weit vorspringende Hellas führten, hat vorzüglich dazu beigetragen, ihm Bewohner und Kultur von Osten und Süden her zuzusühren. Die Theilung im Innern aber besörderte die Mannichsaltigseit der Kultur, indem sie eine Abwechsselung des Bodens erzeugte und eine Vertheilung der verschiedenen Stämme erlaubte, wie kein anderes Land

von ähnlichem Umfang. Dieser Umstand, und daß doch überall eine leichte und freie Cirkulation statt fand, ist für die Eigenthümlichkeit der Kultur des alten Hellas von der größten Wichtigkeit gewesen.

Griechenland, im Norden begränzt durch die kamsbunischen Gebirge, welche es von Makedonien trennen, das nebst dem östlicher gelegenen Thraken das ganze Hellas beherrscht, ist von dem tiesen Meerbusen des ägäisschen Meeres (des Archipelagus) und des ionischen (adriatischen) im Osten und Westen umgeben. Es füllt, ohne seine Inseln, etwa einen Distrikt von achtzehnhunsdert Quadrats Meilen, also ungefähr so viel als die jezigen Königreiche Baiern und Würtemberg, und hat in seiner größten Länge von Süden nach Norden fünf und sunfzig deutsche Meilen, in seiner größten Breite von Osten nach Westen sund dreißig deutsche Meilen.

In der Mitte ist Hellas durch den tiesen Korinthisschen und Saronischen Meerbusen getheilt, zwischen denen sich der Isthmus, gleich einem schmalen Nacken, hinzieht, eine sichere Ansurth von zwei Weltgegenden her. Unterhalb desselben breitet sich die Peloponnes wie ein Feigenblatt aus, tief eingeschnitten von dem Messenischen Zwischen den Vorgebirgen Afritas und Tänarion, und an diesem hinauf, zwischen Tänarion und dem durch Schiffbruch berüchtigten Malea, der Lakonische. Destlich hinauf tritt die Landspike Argolis weit zwischen dem Argolischen und Saronischen Meerbusen vor. Inseln mit Ruhm gekrönt, Aegina, der Sitz reger Kausseute, und Salamis,

das Grab des Persischen Uebermuthes, leiten uns nach Attika, das, mit Eubsa an seiner östlichen Rüste, mehrere Engen und Buchten bildet. Hier bildete sich der Euripos, eine Meerströmung, die den Alten ein unanslösliches Räthsel schien. Weiter hinauf öffnet sich an The saliens Rüsten der Thermaische Busen, den nördlich die Chalkidische Halbinsel schließt, ein in Athens Geschichte merkwürdiges Land, mit drei weit hervorragenden Spizen, von denen die nördlichste und größte in den Athos endigt, dessen Isthmus Xerzes durchstach; die südlichste, Pallene, aber in den Sagen der Dichter der furchtbare Schauplat von Gigantenkriegen gewesen war.

Hellas wird eingetheilt in Nordgriechenland, Mittelgriechenland und die Peloponnes.

## Nordgriechenland.

Rord griech en land (jest Janiah und Jenischeher) umfaßt die Landstriche von Epeiros und Thessalien. Bon den kambunisch en Gebirgen, die es
nördlich begränzen, zicht sich ein südlicher Arm nach dem
Meere hin, dessen höchste Spize, der Olympos, über
die Wolken erhaben, die alte Welt der Götter herbergte.
An diesen schloß sich eine andere Rette, der Oeta, an,
welche Thessalien südlich von dem eigentlichen Hellas
abschnitt und nur durch einen engen Bergpaß das durch
spartanische Heldengröße verherrlichte Thermopylä

öffnete. Auf der westlichen Gränze Thessaliens erhob sich der Pindos, ein anderes vielästiges Gebirg, und nicht minder als der Olympos in den Gesängen der Dichter hoch gefeiert. Viele Ströme stürzten von diesen Höhen in die weiten Thäler von Theffalien berab, vorzüglich der poetische Peneios, welcher das ganze weite Land von Westen nach Osten durchströmt und, mit vielen andern Strömen vermählt, seine spiegelnden Baffer durch das reizende Tempe ergießt. Dieses Thal, durch ein Erdbeben zwischen dem Olympos und Ossa geöffnet, um einen Zugang nach Makedonien zu bahnen, hat seis nen Namen, als eine allgemeine Bezeichnung schöner Natur, auch auf die neue Welt fortgepflanzt. Schlanke Pappeln und schattenreiche Platanen strebten auf beiden Seiten an den Bergen hinauf, von frystallhellen Bachen gewässert, die überall aus den Felsen quollen, und dem Flusse zueilten, der majestätisch, einem Spiegel ähnlich, unter dem Schatten der Bäume dahinschwebte und eine Menge grünender Inseln umfing. An seinen Ufern bin zogen sich Laubgänge von Lorbeern, die an Daphne's Verwandlung und ihre Flucht an denselben Ufern erinnerten. Alle Felsen waren mit Epheu bekleidet; aus allen Gebüschen sangen Chore von Bögeln; und die Altäre umher dampften von dem Weihrauch der Feiernden, deren Prozessionen und Opfer dieses anmuthige, von Göttern bewohnte, Thal belebten.

Schön und fruchtbar bis zur Ueppigkeit war die ganze Landschaft Thessalien in dem Schooße seiner weiten Thäler. Große Heerden trefslicher Rosse weideten hier, welche der Thessalischen Reiterei einen so großen Ruhm verschafften, und den Heeren des makedonischen Philippos einen so flegreichen Zuwachs gaben. Hier entstand die Zabel von den Rentauren, einem berittenen Bergvolke; hier war die Wiege der hellenischen Stämme, die von ihren Gebirgen nach Süden zogen und überall die alten Bewohner des Landes verdrängten; hier der Schauplat der Deukalionischen Fluth. Rein Land ist reicher an alten Mythen, als dieses. Hier zogen, von Jason geführt, die Minper aus, um die furchtbaren Pforten des Pontos Euzeinos zu öffnen, und die öftliche und westliche Granze der Erde in abentheuerlichen Irren aufzusuchen; von hier folgten die Myrmidonen dem Sohne der Thetis, deffen Name allein schon eine ganze Epopde von Sagen umschließt. Hier streute die kolchische Medeia ihre giftigen Rrauter aus, und vererbte auf die Beiber Theffaliens die Runfte der Zauberei; hier bildete Cheiron, der untadliche Rentaur, die Sohne der Helden durch ritterliche Uebungen; hier sang Thampris, der blinde Sanger, und Andere, ebe die Rünste der Musen über die Berge in den Guden von Hellas hinabstiegen.

Bie früher ein Schauplatz der Sagen, so ward Thessalien, seiner Ebenen halber, in späteren Zeiten oft ein Schauplatz blutiger Kriege. Hier lag in der Mitte des Landes Kynostephalä, berühmt durch Philippos Riederlage, ein Vorspiel der Schlacht bei Pydna, an der nördlichen Gränze, durch die Makedonien ein Raub der Römer ward. Unfern von Kynoskephalä dehnten sich hier die Ebenen von Pharsalos aus, wo Casar's Glückzugleich den Ruhm des Pompejus und die römische Republik zu Boden warf.

Die Einwohner dieser Provinz zeichneten sich durch einen unruhigen Freiheitssinn aus, der nicht aus edeln Quellen, sondern aus der Gesetlosigseit entsprang; das her ihr Land ohn' Unterlaß von Zwietracht zerrissen war. Sie galten bei andern Hellenen für ungebildet, ungehorssam und frevelnd gegen ihr eigenes Wort, dem sinnslichen Genuß ergeben, Freunde geräuschvoller Gastmähsler, üppiger Taseln, roher Unzucht und jener wilden Lustigkeit, die von der geistvollen Fröhlichkeit gebildeter Menschen am Weitesten abliegt.

Westlich hin von dem Gebirge des Pindos zieht sich Epeiros, langs dem ionischen Meere hin, wo die Borgebirge der keraunischen Felsen die Landung erschwerten. Diese Proving, in alten Zeiten von Graecis bewohnt, die in Italien einen Namen gemein machten, den die Bellenen selbst nicht anerkannten, war größtentheils in dem Besitz von Nichtgriechen, die sich in kleine Reiche zusammenfügten. Das älteste und berühmteste derselben war das Reich der Molosser, welches in dem Laufe von fast neunhundert Jahren, von Aeakiden, Reoptolemos Enkeln, beherrscht ward; das einzige dauernde Rönigreich in dem Umfange der östlichen Welt, in welchem griechische Humanität den Scepter führte, wo die Rönige ihrer unbegränzten Gewalt freiwillig Schranken gesetzt und sich einen Senat zugesellt hatten, welcher das Gesetz vertrat, dessen strenge Handhabung der König beim Antritt seiner Regierung beschwor.

In diesem Lande, am Fuße des Tomaros, in Thesprotiens Eichenhainen, ruhte das alte Dodona, das älteste Orakel des Zeus, dem die Priester einen ägyptis

schen Ursprung liehen. Hier verfündigte das lautere Rauschen der Eichen, das stärkere Murmeln der Bäche oder der hellere Klang aufgehangener Becken den Willen der Götter und die Begebenheiten der Zukunft. Auch den Eichen selbst legte die alte Dichtung eine Sprache bei, und als die Minner die Argo erbauten, fügte Athene dem Schisse ein Stück dieses redenden Holzes ein, das in dringender Noth den Beängsteten den Weg der Retzung verkündete.

# Mittelgriechenland.

Wir kommen nach Mittelgriechenland (Livabia) oder dem eigentlichen Hellas. Aus Molossis steigt man am Ambrakischen Meerbusen herab nach Akarnasnien, der westlichen Provinz, reich an Städten und Dörsern, aber sast immer im Ramps mit dem benachbarsten Aetolien begriffen, und dadurch in dem Fortschritte der Kultur gehemmt. Von hier zog sich die Halbinsel Leuka dia in das ionische Meer, ausgehend in einen schrossen Fels, von wo unheilbar Liebende in die Fluschen sprangen, um in denselben das Ende ihrer Leidensschaft oder des Lebens zu suchen. Im Angesichte dieses Felsens, den ein alter Tempel Apolls krönte, wurde bei Aktion (Actium) der Kamps über die Herrschaft der Erde entschieden, die von nun an (723 nach Roms Erdauung oder 31 vor Chr.) in die Hände August's siel.

Afarnanien wird durch den Acheloos von Aetolien getrennt. So berühmt war dieser Fluß in dem Alterthum, daß ihn Homeros den königlichen nennt und sein Name für Wasser überhaupt gebraucht wurde. Mit der Gabe, jede Gestalt zu wählen, gerüstet, freite der Flußgott um Deianera, des Deneus Tochter, und verstor durch den Mitbewerber Herakles im Rampf um die Braut eines seiner Hörner, das, von den Nymphen aufgenommen, in ein Horn des Ueberstusses verwandelt ward.

Aetolien, das in seinen Gränzen einige fruchtbare Distrikte hegt, war von mehreren Völkerschaften bewohnt, deren einige keine Hellenen waren; alle aber waren kriesgerisch, trozig und raubgierig. Unter ihren verschiedes uen Städten bestand ein Verein, wie in mehreren Prosvinzen, zu gemeinsamer, aber freier Berathung, dessen Abgeordnete sich jährlich unter vielen Festlichkeiten und seierlichen Spielen zu Thermos versammelten. Im Süden von Aetolien lag Ralydon, berühmt durch die Jagd des Eber, die eine Schaar von Helden versammelte; das Vaterland Meleager's, den Altheia durch den verhängnisvollen Feuerbrand tödtete; und des Tysdeus, der vor Theben, wie Diomedes, sein edlerer Sohn, vor Troja glänzte.

Die Actoler haben in der Geschichte der römischen Kriege in Hellas eine bedeutende, wenn schon nicht ims mer ehrenvolle Rolle gespielt. Eifersüchtig auf den achäischen Bund, dem die Vereinigung mit Makedonien eine neue Stärke gegeben hatte, verbanden sie sich mit den Römern gegen die makedonische Macht. Kom benutte die tapferen Bundesgenossen zum eigenen Vortheil, beswang Makedonien, und schonte Achaia, auf dessen Vers

nichtung die Aetoler gehofft hatten. Diese Täuschung ihres Stolzes — denn auch ihre Verdienste erkannte Rom, wie sie meinten, nicht an, — erzeugte bittere Feindschaft und eine durch den ätolischen Bund vermittelte neue Coalition, an deren Spize der König von Sprien, Antiochos, stand. Antiochos ward bei Thermopylä und Magnesia auf das Haupt geschlagen; die Aetoler verloren eine Schlacht bei Naupaktos; und nachdem sie einen Bassenstillstand gebrochen hatten, blieben sie unter den härtesten Bedingungen sich selbst und ihrer Verzweislung überlassen.

Die fortgesetten Bergketten des Pindos, denen die Gebirge des Deta begegnen, trennen Aetolien von Doris und den Ozolischen Lokrern. Doris, eine der kleinsten Provinzen von Hellas, war die Wiege tapserer Männer. Von dem Fuße des Deta zogen Diejenigen aus, die, von den Herakliden geführt, in die Beloponnes hinabstiegen, die alten Bewohner der südslichen Halbinsel verdrängten und die Beherrscher von Lakonien, Messene und Argolis wurden. Von hier ging jenes Heer aus, das Athen bedrängte und das Selbstopfer des Rodros veranlaßte; von hier die Pflanzvölker, die ein neues Dorien auf den Küsten von Asien gründesten. In frühern Zeiten standen sie fast immer auf der Seite der Spartaner, ihrer Stammesgenossen; spätershin aber sielen sie der Uebermacht der Aetoler anheim.

Die Lokrer werden in der Geschichte von Hellas nur selten genannt. Destlich gränzte Phokis an Loskrien, das sich von dem nördlichen Deta bis an den korinthischen Meerbusen herabzieht. In seiner ganzen

Breite wird es durch den Rephisses durchströmt, berühme durch den Schutz der Charitinnen, deren alter Tempel sid an seinen Usern erhob. Seine Thäler waren fruchtbar an Del und Wein; und die Gebirge, die es von dre Seiten umgaben, hegten ein sleissiges Volk, das sid durch Freiheitsliebe und Tapferkeit auszeichnete.

In der westlichsten Gegend dieser Provinz erhebt fid der doppelte Gipfel des Parnassos, an dessen Fuße und von dessen steilen Rlippen geschütt, Delphi mit seiner Tempeln ruhte: das gemeinsame und reichste Drakel alle Griechen. Hier hatte der fromme Glaube naber und fer ner Gegenden die mannichfaltigsten Werke der Runft ver einigt, in denen oft der Reichthum des Stoffs mit de Schönheit der Form wetteiferte, so daß ganz Delph einer Schatkammer der Runft glich, dergleichen die nen Belt nirgend zusammengekauft oder geraubt hat. De Tempel selbst wird als ein Muster der Architektur ge rühmt. In seinem innern Beiligthum war der Schlund über welchem der heilige Dreifuß stand, den die Pothi bestieg, wenn sie die begeisternden Dampfe der Erde is sich aufnahm. Nur zu gewissen Zeiten sprach der Goti Dann tamen aus allen Gegenden von Hellas und After Besandtschaften der Städte, Die in feierlichen Bügen gi dem Tempel wallfahrteten und mit Gefängen, Opfer und Tangen die Gunft des Gottes erflehten. Sier wur den die pythischen Spiele gefeiert, die mit den olympi schen im Range wetteiferten, und die Leibesübungen mi poetischen Wettstreiten paarten. Unfern von dem Tem pel sprudelte aus dem Felsen die Quelle Rastalia, ei heilig geachteter Bach, an welchem die Musen ihre Tang

seierten. Das ganze Gebirg schien von Göttern bewohnt. In der weiten kornzischen Grotte erhoben sich Altäre des Pan und des Bakhos, und in den Hainen umher wurden die Nymphen und die Götter der Wälder versehrt. Mit dem milderen Dienste der Musen wechselte die ungestümere Feier der Mänaden ab, die hier, auf einem der Gipfel des Parnassos, den Tempel des Bakhos umsschwärmten.

Belch' ein Geist der Freiheit und Unabhängigkeit in den Bewohnern von Photis geherrscht habe, erhellt aus folgender Geschichte (Paufan. X. 1.). Phokis war den Angriffen der übermächtigen Thessaler ausgesett; öfters war es besiegt worden, und der Augenblick einer ganglichen Unterjochung schien nicht fern. Da faßten die Männer den Entschluß zu einer fühnen That. Sie brachten Beiber und Rinder, die Bildfaulen der Götter, ihr Gold und Silber und jegliche Rostbarkeit an einen Ort zusammen, erbauten einen Scheiterhaufen, stellten 300 Männer als Wächter dazu, und befahlen ihnen, bei der Nachricht einer neuen Niederlage, Weiber und Rinder umzubringen, den Holzstoß anzuzünden und alle Güter zu verbrennen. Dann sollten sie sich selbst tödten oder in die theffalischen Reiter stürmen. Nach diesen Anstalten rudte das Seer aus mit Rog und Mann, angeführt von Roios aus Ambryffos und Daiphanes, dem Hyampoliten. Und als die Heere handgemein wurden, da stellte sich den Photiern ihr Beschluß vor Augen, und in welder Gefahr ihre Beiber und Kinder schwebten, und da war kein Bagstuck so groß, das sie nicht unternahmen, so daß fie, mit Bulfe der Götter, den schönsten Sieg erfochten. Zum Andenken desselben sandten sie die Bilder ihrer Anführer nach Delphi, und stifteten Feste, bei desnen sich die Nachkommen noch des gefahrvollen Tages erinnern möchten.

Bestlich von Photis lag Böotien, gegen Norden und Besten und einem Theil des Süden vom Meere, zum größten Theil aber im Süden von Megaris und Attita begränzt: die größte Landschaft des eigentlichen Hellas, nördlich rauh von Gebirgen, im Süden fruchtbar, obgleich von einer schweren Nebellust belastet, von Flüssen und Seen unterbrochen, und von der Natur mit mannichsaltigen, irdischen Gütern, mehr als mit geistigen, gesegnet. Daher es auch — bei den seinstnnigen Athenern vornehmlich — keine Empsehlung war, unter Böotiens schwerem Himmel geboren zu sein. Vielleicht aber war es weniger das Klima, als die den Böotern saft ausschließende Beschäftigung mit Ackerbau und Viehzucht, was sie hinter andern Griechen zurücksette. Von den Künsten liebten sie fast nur die Musik, und nach Pindaros hat sich unter ihnen kein großer Dichter erhoben.

Theben forderte den Rang vor den andern böotisschen Städten, die in einem freien Bunde vereinigt wasen und keine Herrschaft über sich erkennen wollten. Mancherlei Streitigkeiten und Bedrückungen waren die Folgen dieser Ansprüche. Reich an alten Sagen war auch dieses Land, wo in uralter Zeit die Musen auf den aonischen Bergen gewohnt und am Fuße des Helikon den Hesiodos zum Dichter geweiht hatten. Hier hatte Amphions Leier die Steine zu Thebens Mauern hers beigerufen, und jeder Berg und jede Quelle des benachs

delipus, der streitenden Brüder, des Krieges der sieben Selden gegen die Stadt, in welcher die Radmea durch ihren Namen schon an Radmos, ihren Erbauer, erinnerte, dessen Hochzeitsest mit der Tochter des Ares und der Aphrodite die Götter selbst mit ihrer Gegenwart beehrt hatten.

Auch in der historischen Zeit hat Theben eine wichtige Rolle gespielt. Als die Perser zur Unterwürfigkeit aufforderten, begünstigte Theben allein den fremden Ronig und ward dadurch andern Sellenen verhaßt. den Zeiten des peloponnesischen Krieges stand es, eine ewige Nebenbuhlerin Athens, auf Spartas Seite, bis endlich der spartanische Uebermuth die Freundschaft in haß verwandelte. Treuloser Beise nahm einstmals ein spartanisches heer die Burg von Theben in Besit, führte eine aristofratische Tyrannei ein, verjagte viele Bürger, entriß vielen Bermögen und Leben, und angstete fle mit mancherlei Schrecken. Da erzeugte die Größe bes Uebels auch seine Beilung. Zwei Männer traten auf, die größten, welche Theben jemals erzeugt hat, Pelopidas und Epaminondas, stifteten eine Berschwörung an, ermordeten die im Glud trunkenen Tyrannen und ftellten die demokratische Berfassung wieder her. durch Epaminondas Geist schlug hier auch Theben den Stolz von Sparta in der Schlacht bei Leuftra zu Boden, errang den erften Plat unter den Staaten Griechenlands, drang mehrmals in die Peloponnes ein, und erschreckte die Lakedamonier in ihrem Eigenthum, wo fie nie den Rauch eines feindlichen Lagers gesehen batten.

Zu den merkwürdigen Städten Böotiens gehört Lebadeia, berühmt durch das Orakel des Trophonios, zu dem die Wißbegierigen in eine tiefe dunkle Grotte hinabstiegen, aus der sie mit einem düstern Ernste zurücktehrten; Chäroneia, das Grab der griechischen Freisheit nach den letzten ruhmvollen Anstrengungen des Gemeingeistes; Platää, die Nebenbuhlerin von Theben, die treue Freundin von Athen und seine Gehülfin in der Schlacht bei Marathon. Diesen der Freiheit geleisteten Dienst belohnte das Schicksal, indem im zweiten persischen Kriege das Heer des Mardonios vor den Mauern von Platää bestegt wurde, das hierdurch eine unvergängsliche Dauer erhielt, auch nachdem es durch der Thebaner wüthende Eisersucht bis auf die letzte Spur vernichtet war.

Südlich von Bootien zieht sich das schmale Megaris zwischen dem korinthischen und saronischen Meerbusen und Attika hin, zum Theil von den skironischen Felsen eingesaßt, auf denen in alter Zeit mordlustige Räuber die vorbeiziehenden Wanderer quälten und verstümmelsten. In diesem gebirgigen Lande, vordem zu Attika geshörig oder ihm unterthan, ließen sich zur Zeit der heraklidischen Wanderung Dorer nieder, die auch immer ihren Stammesgenossen ergeben blieben; daher wir sie im peloponnesischen Krieg stets auf der Seite der Spartaner, und von dem benachbarten Athen mit bitterem Hasse verfolgt sehen. So groß war diese Erbitterung, daß eine Zeit lang jedem Megareer der Tod drohte, welcher die Gränzen von Attika betrat. Dennoch schreckte dieses Gebot den Eukleides nicht. In Weiberkleider ges

hüllt, kam er täglich nach Athen, um aus dem Munde des Sokrates Lehren der Weisheit zu hören, und des Abends kehrte er ebenso verlarvt nach Hause zurück. In älteren Zeiten schickte Megara viele Pflanzvölker aus, nach Sikelien und an die Küsten der nördlichen Meere; aber nach dem peloponnesischen Kriege sank sein Ansehn, und nur ein leerer Stolz auf den alten Ruhm blieb ihm noch. Als die Megaräer da einst das Orakel fragten, welcher Staat von Griechenland der erste sei, lautete die Antwort:

Aller Länder vortrefflichstes ist das pelasgische Argos. Trefflich auch sind die Rosse der Thraker, die Beiber von Svarta.

Aber trefflicher sind noch die Männer, welche die Mitte Zwischen Tyrins bewohnen und Arkas' weidenden Fluren, Argos' linnengepanzerte Schaar, die rüstigen Kämpfer. Aber, o Megarer, ihr seid weder die Dritten noch Vierten, Roch die Zwölsten — in keinem Kredit, noch geltendem Ansehn.

Destlich von Megaris, durch das Gebirg Kerate (Képara) getrennt, zieht sich das Dreieck von Attika in das ägäische Meer weit hinab, an seiner äußersten Spize von dem Vorgebirge Sunion begränzt, wo der Tempel der Minerva Sunias den Ankommenden entzegenstrahlte. Ein gebirgiges Land, im Norden von Böotien durch den Parnaß abgeschnitten, von dem herab sich mehrere Zweige bis an das Vorgebirge Sunion hinziehn; sein Boden mager, aber durch den Fleiß seiner Einwohner sorgfältig angebaut: doch nicht genug, um stemder Zufuhr der nothwendigen Bedürfnisse entbehren zu können. Die ganze Länge dieses Landes zieht sich

funfzehn deutsche Meilen bin, seine größte Breite 6, so daß, da es ziemlich ein Dreieck ift, der ganze Inhalt seiner Oberfläche nicht mehr als fünf und vierzig Meilen beträgt. Und auf dieser schmalen Bafis ward durch den Geift, die Industrie und den Muth der Einwohner ein Reich der Macht aufgeführt, das eine Zeit lang auf dem ägäischen Meere unumschränkt gebot, alle Ruften deffelben, bis in die innersten Winkel des Pontos Gugeinos, berührte, und zugleich ein Reich des Geistes gründete, das mit dem milden Scepter der humanitat noch nach Jahrtausenden den Gang der Rultur bestimmt, und in den besten und edelsten Menschen immer befruchtend und beglückend fortwirft. Reine andere Proving hat sich so hoch erhoben; gleichsam als ob alle Bäche der Humanität und Wissenschaft aus dem übrigen Sellas sich in diese schmale Landzunge ergossen und sich hier in einem See vereinigt hatten, deffen Oberfläche den reinsten und stillsten Spiegel und dessen Tiefe die reichste und mannichfaltigste Fulle zeigt.

Die Einwohner Attikas, unbekannt mit den Ansfängen ihrer Geschichte, nannten sich Autochthonen, und leiteten daher ihre Liebe zu dem vaterländischen Boden ab. Daß sie Eines Stammes mit den Joniern waren ist gewiß, und daher waren sie, wie diese, der demokratischen Versassung zugethan, wie die Dorier der aristokratischen. Früh hatten die Götter dieses Land lieb gewonnen; Athene und Poseidon stritten um seinen Besit, und jene verlieh dem ihr zugesprochenen Lande das herreliche Geschenk des Delbaums. Hier kehrte Demeter aus ihren Irren ein, fand eine gastfreundliche Aufnahme,

Ţ

2

þ

Ţ

und sandte den Triptolemos aus, den Menschen die unschäßbare Gabe der Früchte zu bringen, durch die sie zuserst unauslöslich an den vaterländischen Boden gesesselt, mit dem Eigenthum und dem Rechte bekannt wurden. Großer Wänner ruhmvolle Thätigkeit führte die jugendsliche Humanität weiter; vor allen Theseus, der das Land von Räubern reinigte, und den zerstreuten Beswohnern einen Sammelplat in Athen gründete. Da gesichah, was der Dichter [Schiller's Spatiergang, Th. II, S. 167] singt:

Raber gerudt wird ber Mensch bem Menschen; enger wird um ibn,

Reger erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die Belt.
Sieh da entbrennen in seurigem Kampf die eisernden Kräste, Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund. —— Nieder steigen vom himmel die seligen Götter und nehmen In dem geweihten Bezirk sestliche Wohnungen ein; herrliche Gaben bescheerend erscheinen sie; Ceres vor allen Bringet des Pfluges Geschent, hermes den Anter herbei, Batchos die Traube, Minerva des Delbaums grünende Reiser, Auch das friegrische Roß führet Poseidon heran, Mutter Kybele spannt an des Wagens Deichsel die Löwen, In das gastliche Thor zieht sie als Bürgerin ein. heilige Steine! aus euch ergossen sich Pflanzer der Menschheit, Fernen Inseln des Meers sandtet ihr Sitten und Kunst; Beise sprachen das Recht an diesen geselligen Thoren, helden stürzten zum Kampf für die Penaten hinaus, u. s. w.

So ward Athen von Alters her die Pflanzschule der Heldentugend, der Vaterlandsliche, und durch eine ununterbrochene Reihe großer Männer, die sich bis in die letten Punkte seiner Geschichte hinaufzieht, die Pflanzschule der Gesetzebung, der Philosophie, der höch-

ften Dichtfunft, der Beredsamkeit, der bildenden Runfte: mit Einem Wort alles Deffen, was die Granzen der humanität erfüllt. Hier opferte sich in sehr alten Zeiten Athens letter König freiwillig dem Baterlande auf; hier zerschellten die Wellen der perfischen Macht an den Ufern von Marathon; hier entzündete fich der Brand, der anderthalbhundert Jahre später das kolossale Gebaude dieser Monarchie zerstörte. Hier tampfte die Freibeit am Längsten gegen den Andrang der makedonischen Uebermacht, und kämpfte glorreich, wenngleich nicht gludlich. Aus diesen Mauern gingen die größten Feldherrn und Staatsmänner aus; hier sprach ein Perikles, ein Photion, ein Demosthenes zu dem Volke; hier führten Aeschylos, Sophofles, Euripides ihre unübertrof. fenen Tragodien, Aristophanes seine Lustspiele auf; hier lehrte Sokrates, Platon und Aristoteles; hier bildete Pheidias die Gestalten der Götter zur Bewunderung der Welt und Nachwelt und wölbte Tempel und Hallen, deren Trümmer noch jett das Erstaunen der Beschauenden find.

Athen ist für den Freund des Alterthums ein heisliges Palästina, dessen Name in seiner Seele die erheisternosten Gefühle der Humanität erweckt und in ihr die Idee des Schönsten, Größten und Edelsten entzündet, was je die stille und tiese Einfalt der alten Heroenwelt erzeugt hat. Mit Andacht sucht er die Spuren auf, welche seine großen Bewohner hier eingedrückt haben. Er sindet den Hügel des Areopagos, des würdigsten Tribunals wo selbst Götter gerichtet hatten, und von wo er die Ueberbleibsel des alten Athen, mit den Hütten seiner

jetigen Bewohner gemischt, überschaut, und das auch noch jetzt anmuthige Gefilde umher mit Delbäumen, Beinbergen und Fruchtgarten bedeckt fieht. Er steigt zwischen schroffen Felsen zur Afropolis hinauf, wo vor nicht langer Zeit das Parthenon mit seinen 44 Säulen, Erstaunen und Ehrfurcht erregte, bis es der barbarische Muthwille eines Kriegers zerstörte. Er betritt die langen Sallen der Pofile, in denen die Beifen Athen's mit ihren Jüngern zu wandeln pflegten, und die Trümmer des Theaters, das ehemals von den Reisterwerken der Runft und den Stimmen der Herolde und Redner wiederhallte. — Zwischen zerftreuten Steinen, den Ueberbleibseln der langen Mauern, steigt er jum Peiraos hinab, der noch immer eine weite, herrliche Einfahrt öffnet und noch Trümmer des soliden, mit keinem Cement verbundenen Mauerwerks zeigt, das ihn vor Alters schützte; mahrend der Hafen Phale. reus zur Balfte verschüttet, der von Munnchia aber so aut als verschwunden ist.

Wenn jest der Reisende auf diesem Punkte der alten Belt, den die Geschichte mit einem Strome unvergängslichen Lichtes beleuchtet, das rege Gedräng und die Wirstungen geistreichen Bestrebens trauernd vermist, und in einer Stadt, die zur Zeit ihrer Blüthe Hunderttausende von Einwohnern zählte, deren jest etwa ein Zehntheil sinsdet, wenn er bei diesen, statt der Tugenden ihrer Vorsahren, nur noch List und einige Urbanität wahrnimmt, so tröstet er sich mit dem allgemeinen Loose der Menschheit, das nicht Einem Punkte der Erde eine dauernde und ewige Blüthe verhieß, sondern das erleuchtende Gestirn

der Kultur allmählich um die ganze Erde herumführt; noch mehr aber durch den Gedanken daß die Wirkungen jener Kräfte nicht verloren sind, daß Athen noch immer in der Geschichte und noch mehr in seinen Werken steht und hier einer Blüthe genießt, die, von den edelsten Menschen gepslegt, keiner Vergänglichkeit ausgesetzt ist.

Nordwestlich bin von Athen führte die heilige Straße nach Eleusis, bin an dem Ufer des Meers, bei Galamis vorüber, und über Eleufis das thriasische Feld, berühmt durch die Früchte, welche die Hand der Demeter hier zuerst ausgestreut hat. Reinen Ort der alten Welt umgibt ein so dichter Schleier anziehender, beiliger Geheimnisse, als dieses Eleusis, das mit einem Tempel der Demeter prangte, der gegen 30,000 Men-schen faßte und unter Perikles' Verwaltung erbaut worden war. Bas auch in diesen Mysterien, den großen und fleinen, von Hierophanten, Daduchen und Hieroferyken gelehrt worden, — wie sich auch immer im Fortgang der Zeit, die fromme Fabel zur Allegorie und zur gereinigten Beisheit erhoben haben mag, so viel ist gewiß daß diese religiösen Weihen zur Erziehung der Bellenen beigetragen haben. Aber thöricht ist es zu glauben daß aus ihnen eine höhere Weisheit habe fließen können als die aus der Vernunft auch der profanen Weisen floß — deren Sofrates einer war — oder die Schäße der Erkenntniß zu betrauern, die mit ihnen mochten verloren gegangen sein. Sie waren nütlich und heilsam zu ihrer Zeit; aber sie arteten aus mit der Zeit, und da fie den Einsichtsvollen und Gebildeten nichts Neues mehr darbieten konnten, hüllten fie das Gemeine in abentheuerliche, vielversprechende Formen, bis endlich das ganze große Institut in leeren Formen erstarrte.

Unter allen Provinzen von Hellas wur Attika allein mit Bergwerken gesegnet. Der Laurion, an der sudlichsten Spige, enthielt einen Reichthum von Silber, der als ein Gemeingut angesehen und von Jedem benutt werden konnte, der fich den Rosten des Baus unterziehen wollte. Seine Schäße find noch nicht erschöpft; aber die Gange find verschüttet; und die Bewohner jener Gegend hüteten fich fie zu öffnen, um nicht ihren Herrn einen Vorwand zu neuen Bedrückungen zu geben. — In der Nähe von Athen bot der Pentelifos einen schönen weißen Marmor dar; aber auch diese Marmorbrüche sind verschüttet. — Der vormals so berühmte hymettos, das erfte Glied der Bergfette welche die ganze Länge von Attifa durchschneidet, liegt ungebaut; aber noch immer mit Thymian und aromatischen Rrautern bedect, ift er ein Lieblingsaufenthalt der Bienen, und der Honig, den sie hier bauen, macht einen Sandelsartifel von Athen aus.

Doch ein heiteres Bild tritt an die Stelle jener trüsben, seit ein deutscher Fürst in diesem Lande zu herrsschen begonnen.

## Peloponnes.

Durch Megaris über den Isthmos gelangt man zu der Peloponnes, der Insel des Pelops, die in uralten Zeiten durch die Mythen des Pelops und seiner Nachkommen, der Atreiden, des Danaos, der Jo, des Inachos Tochter, der Herakleiden 2c. späterhin durch die Originalität der spartanischen Verfassung und Sitten merkwürdig ist.

Die ganze Peloponnes gleicht einem Regel-Durchsschnitt, dessen Spize Arkadien ist. Von diesem hohen Gebirgsland gehn mehrere Retten aus, deren zwei in den Vorgebirgen Taenarium und Malea auslausen und in ihrem Schoose Lakonien umfassen; eine dritte geht öftlich bis zum stylleischen Vorgebirge und bildet das weit hervorspringende Argolis. Um Arkadien herum lagern sich uördlich Achaia, westlich Elis, südlich Messenien und Lakonien.

Rorinthos auf dem Isthmos, ein eigenes Kleines Reich, unbedeutend in Rücksicht auf Landeigenthum und Producte, höchst bedeutend durch seine günstige Lage an Meeren, als Stapelplat des Handels zweier Belttheile. Der Hafen Lechaon war den westlichen, Renchrea den östlichen Schiffen geöffnet. So war Korinth der vornehmste Zwischenplatz des assatischen Handels, der au allen Zeiten die Quelle des Reichthums und der Gegenstand der Begierden der Raufleute gewesen ist. Aber die Korinther vermehrten die Quellen ihres Reichthums auch durch eignen Fleiß. Ihre Schiffe bedeckten die Meere und ihre Galeeren waren ein Haupttheil der hellenischen Seemacht. Reine Stadt war reicher an Runstwerken aller Art, an herrlichen Tempeln, Bildsäulen, Wasserleitungen, Gymnasien und öffentlichen mit den schönsten Gebäuden geschmüdten Pläten. Im Süden erhob sich die Afropolis, Afrotorinthos, ein unersteiglicher Berg, der für den Schlüssel der Peloponnes gehalten ward und von deffen Sohe im Norden und Often der Parnag und De-

likon, die Burg Athen's und das sunische Vorgebirg fich dem Blide zeigten. Nachdem diese Stadt, durch Reichthum und Ueppigkeit geschwächt, ihren alten Einfluß und ihren Ruhm verloren hatte, ward sie abwechselnd eine Dienerin der argivischen und lakedämonischen Uebermacht und endlich in dem Kriege mit dem achäischen Bunde ein Opfer ihrer Lage und der römischen Barbarei. Mummius gewann eine Schlacht unter den Mauern von Rorinthos, nahm dann die Stadt mit Gewalt ein, und gab sie den Flammen Preis. Von den Kunstwerken wurde Vieles nach Italien geschafft, Vieles auch weggeschenkt, Vieles verwüstet. Mit schmerzlichem Gefühl erzählt Polpbios (XL. 8.), wie er die größten Meisterstücke der Ralerei auf der Erde liegen und den römischen Soldaten beim Bürfelspiel zur Tafel habe dienen sehn. Wie unkundig aber Mummius selbst der Künste gewesen, ist bekannt genug.

Westlich an Korinthos, durch den Fluß Nemea getrennt, lag das kleine Sikyon, das älteste Reich in
hellas, ein fruchtbares Land, mit Del, Wein und Getraide überstüssig begabt. Durch seinen geringen Umsang und seine Schwäche ward es gehindert, eine selbstständige Rolle zu spielen, und folgte abwechselnd dem
Interesse Athen's und Sparta's. Zur Zeit des achäischen
Bundes erlangte es einen vorübergehenden Glanz durch
einen seiner tresslichsten Bürger, Aratos, der sein Baterland von der Tyrannei befreite, selbst die oberste
Macht verschmähte, Korinthos und andere wichtige Städte
den Makedoniern entriß, dann die Obermacht Sparta's
zum Theil mit Hülse Makedoniens bekämpste, und dem

Inachos Tochter, der Herakleiden 2c. späterhin durch die Originalität der spartanischen Verfassung und Sitten merkwürdig ist.

Die ganze Peloponnes gleicht einem Regel-Durchsschnitt, dessen Spize Arkadien ist. Von diesem hohen Gebirgsland gehn mehrere Retten aus, deren zwei in den Vorgebirgen Taenarium und Malea auslausen und in ihrem Schooße Lakonien umfassen; eine dritte geht östlich bis zum stylleischen Vorgebirge und bildet das weit hervorsspringende Argolis. Um Arkadien herum lagern sich nördslich Achaia, westlich Elis, südlich Messenien und Lakonien.

Rorinthos auf dem Isthmos, ein eigenes kleines Reich, unbedeutend in Rücksicht auf Landeigenthum und Producte, höchst bedeutend durch seine günstige Lage an Meeren, als Stapelplat des Handels zweier Belttheile. Der Hafen Lechaon war den westlichen, Renchrea den östlichen Schiffen geöffnet. So war Korinth der vornehmste Zwischenplat des astatischen Handels, der zu allen Zeiten die Quelle des Reichthums und der Gegenstand der Begierden der Raufleute gewesen ift. Aber die Rorinther vermehrten die Quellen ihres Reichthums auch durch eignen Fleiß. Ihre Schiffe bedeckten die Meere und ihre Galeeren waren ein Haupttheil der hellenischen Seemacht. Reine Stadt mar reicher an Runstwerfen aller Art, an herrlichen Tempeln, Bildfäulen, Bafferleitungen, Symnasien und öffentlichen mit den schönsten Gebäuden geschmüdten Pläten. Im Süden erhob sich die Afropolis, Afroforinthos, ein unersteiglicher Berg, der für den Schlüssel der Peloponnes gehalten ward und von deffen Sohe im Norden und Often der Parnag und De-

likon, die Burg Athen's und das sunische Vorgebirg sich dem Blide zeigten. Nachdem diese Stadt, durch Reichthum und Ueppigkeit geschwächt, ihren alten Einfluß und ihren Ruhm verloren hatte, ward fie abwechselnd eine Dienerin der argivischen und lakedamonischen Uebermacht und endlich in dem Kriege mit dem achaischen Bunde ein Opfer ihrer Lage und der römischen Barbarei. Mummius gewann eine Schlacht unter den Mauern von Rorinthos, nahm dann die Stadt mit Gewalt ein, und gab sie den Flammen Preis. Von den Runstwerken wurde Vieles nach Italien geschafft, Vieles auch weggeschenkt, Vieles verwüstet. Mit schmerzlichem Gefühl erzählt Polybios (XL. 8.), wie er die größten Meisterstücke der Ralerei auf der Erde liegen und den romischen Goldaten beim Bürfelspiel zur Tafel habe dienen sehn. Wie untundig aber Mummius selbst der Runste gewesen, ift bekannt genug.

Westlich an Korinthos, durch den Fluß Nemea gestrennt, lag das kleine Sikyon, das älteste Reich in Hellas, ein fruchtbares Land, mit Del, Wein und Gestraide überstüssig begabt. Durch seinen geringen Umsang und seine Schwäche ward es gehindert, eine selbstskändige Rolle zu spielen, und folgte abwechselnd dem Interesse Athen's und Sparta's. Jur Zeit des achäischen Bundes erlangte es einen vorübergehenden Glanz durch einen seiner trefslichsten Bürger, Aratos, der sein Vasterland von der Tyrannei besreite, selbst die oberste Racht verschmähte, Korinthos und andere wichtige Städte den Rakedoniern entris, dann die Obermacht Sparta's zum Theil mit Hülse Rakedoniens bekämpste, und dem

achäischen Bunde zu einem Ansehn verhalf das er nie vorher genossen hatte.

Dieses Land rühmt sich einer durch ausdauernden Muth glorreichen Stadt, Phlius, wo auch die Romödie oder das Satyrspiel seinen Anfang genommen haben soll. Phlius war mit Sparta auf das Innigste vereint, als der Flor von Sparta am Größten war; ja, als selbst die Kraft dieses Staates durch die Schlacht bei Leuftra gebrochen und alle andern Berbundeten dem Glud folgend abtrunnig geworden waren, da blieb Phlius getreu und trotte den Drohungen der feindlichen Arkader und Argiver, die es von Sparta ab zu sich herüberziehn wollten. Das Land ward verheert; die Mauern der Stadt erstiegen; aber immer schlug fie die überlegene Macht des Feindes siegreich zurud. Auch über den Hunger stegte sie ob durch Ausdauer und List. Ausführlich und mit verdienter Bewunderung erzählt Kenophon (Hellen. Gesch. VII, 2) die herrlichen Thaten dieser kleinen Gemeinheit, mit Recht bemerkend daß, da alle Geschichtschreiber die schönen Thaten großer Städte rühmten, ihm es billig scheine, auch Das was von kleinen Städten glorreich vollbracht worden, nicht mit Stillschweigen zu übergehn sondern zu verherrlichen. Und mit Recht. Denn nicht nur die Thaten welche der Schauplat erleuchtet, auf dem fie geschehn, sondern auch die, welche einem unbedeutenden Orte Glanz verleihen, soll die Geschichte zur Freude und Erhebung des menschlichen Geschlechts aufbewahren.

Bestlich hin erstreckt sich Achaia, wozu auch Sikon und Korinth bisweilen gerechnet werden, bis an das ionis

sche Reer, an seiner ganzen nördlichen Küste von dem korinthischen Meerbusen bespült, dessen Eingang die Borsgebirge Rhion und Antirrhion bilden. Diesen ganzen Landstrich bewohnten vormals Joner, seit der Einswanderung der Herakliden aber Achäer, die vorher den südlichen Theil der Peloponnes inne gehabt hatten. Das ganze Bolk war in 12 Städte vertheilt die, in einen freien Bund vereinigt, bis auf die Zeiten der ersten Nachfolger Alexanders (etwa funfzig Jahre nach Alexanders Tode) in friedlicher Unabhängigkeit bestanden. Denn damals bildete sich zuerst jener berühmte Bund, dem, außer Sparta, die ganze Peloponnes beitrat, und auch einige Staaten von Hellas: ein Bund, dessen Geschichte im nächsten Abschnitte berührt werden soll.

Die ganze Küste dieser Provinz ist mit steilen Gesbirgen besäet; auch das Innere des Landes ist mager und bringt nur in einigen Gegenden Wein hervor. Die Städte des Landes sind klein und unbedeutend. Mehrere von ihnen, die der Küste nahe lagen, wurden durch Erderschütterungen zerstört, wie Helike kurz vor der Schlacht bei Leuktra, auch Bura und Ageira. Das Meer ergoß sich über die Trümmer von Helike und stieg bis zu den Hügeln empor, welche der Tempel und Hain Poseidons krönte. Alle Einwohner kamen um, und die Schisser zeigten noch in späten Zeiten einzelne Spuren der untergegangenen Stadt.

Aus Achaia steigt man hinauf zu den Gebirgen von Arkadien, einem sagenreichen, poetischen Lande, wie alle Gebirgsländer. Hier auf dem Mänalos wandelte Pan, Schüger der Heerden und der Jagd, und unzäh-

lige Tempel, Grotten und Haine ehrten des Landcs alten Beschüßer. Auf dem Kyllene, an den Gränzen Achaias, war die Wiege des Hermes, ursprünglich auch eines ländlichen Gottes, und hier des Ersinders der Leier, was nicht ohne Bedeutung ist, denn die Arstadier waren ein musikalisches Volk. Nachdem sie lange sich von Eichelkost genährt, in Höhlen wohnend und mit Fellen bekleidet, das roheste Volk der Peloponnes gesschienen hatten, sand Musik und Dichtkunst Eingang bei ihnen und milderte ihre Sitten, so daß die Spätern ihre Humanität, Gastfreiheit, Standhaftigkeit und Liebe zur Freiheit lobpreisen. In dem achäischen Bunde wers den sie immer unter den Tapfersten genannt.

Die Hauptstädte dieses, trop seiner Gebirge, nicht unfruchtbaren Landes, find Mantineia, berühmt durch die Niederlage der Spartaner und den Tod des Epameinondas, der für sein Vaterland eine Niederlage war. Auf seinen Rath hatten, um sich gegen die Ueberfälle Lakedamons besser zu sichern, die Arkader ihre kleinen unbewehrten Städte in Eine größere, Degalos polis zusammengezogen, die stark befestigt und ein undurchdringlicher Wall gegen die Feinde war. Aber ungewohnt des Lebens der größeren Städte, verließen viele der Einwohner diese neue Stadt nach weniger als 6 Jahren, und nur durch Zwang konnte beren Bevolkerung einigermaßen erhalten werden. Bur Zeit des achäischen Bundes ward sie ein Opfer der spartanischen Eifersucht. Rleomenes zerstörte sie; und Strabo fand an ihrer Stelle eine unwirthliche Bufte. — Lykofura, am Fuße des Lykeus, jenseit des Alpheus (Arethusa), berühmt

durch die muthwilligen Feste, die hier dem Pan geseiert wurden und das Vorbild der Lupercalien waren, an denen der Gott Pan selbst Schläge empfing. — Tegea, dessen Bürger in der Schlacht bei Platää den Athenern das Rommando eines Flügels des Heeres streitig machten und durch Thaten großer Tapserseit zeigten daß sie einer solchen Ehre würdig gewesen wären. Auch in uralten Zeiten hatten sie ihre Tapserseit bewährt. Als nach Lyturgos' Tod, wie Herodotos (I, 66) erzählt, die Spartaner Arkadien beseindeten und in Delphi nach dem Ausgange eines Kriegs gegen dieses Land forschten, antwortete das Orakel täuschend:

Groß ist was Du begehrest, Artadien muß ich versagen; Viel ja find in Arkadiens Land von Eicheln Genährte, Welche den Sieg Dir versperren; doch, wiss, ich gönne Dir Gutes.

Tegea gab' ich Dir Preis zum Tanz mit stampfenden Füßen, Und das schone Gefild mit messender Rette zu theilen.

Durch dieses Orakel getäuscht, zogen sie, Retten mit sich nehmend, gegen die Tegeaten, in der Hossnung sie alle zu Sklaven zu machen. Aber diese stritten rühmlich, und selbst die Weiber nahmen Theil an dem Rampf, so wacker, daß der Name einer von ihnen, Marpessa, und ihre Rüstung sich auf späte Zeiten erhalten hat. (Pausan. VIII, 47). Die Spartaner wurden gefangen, die Retten ihnen angelegt, und so arbeiteten sie das Land, sür Andere es messend und im unbehaglichen Tanze darauf einherschreitend. So spotteten die Götter der alten Welt und straften den Uebermuth.

Bestlich von Arkadien begränzt Elis die Pelo-

ponnes, ein wasserreiches, fruchtbares Land, voll sleistiger Einwohner, die dem Ackerbau so ergeben waren, daß manche Familien seit zwei und drei Menschenaltern keine Stadt besucht hatten. Lange Zeit sollen sie einer tiesen Ruhe genossen haben. Als Schützlinge des ersten der Götter verehrt, der sie mit seinen Spielen begnadigt hatte, wurden sie von fremden Völkern geschont, und wenn diese zum Krieg durch ihr Land zogen, legten sie an der Gränze die Wassen nieder. In spätern Zeiten aber konnten auch sie dem allgemeinen Schicksal der Hellenen nicht entgehn. Sie führten oft mit den Arskadern Krieg, und auch in den peloponnesischen Krieg waren sie verwickelt.

Elis, die Hauptstadt, im nördlichsten Theil der Provinz, war aus der Vereinigung mehrerer Dörfer entstanden, nicht früher als nach dem zweiten persischen Rrieg. Sie hatte keine Mauern, denn sie ward für heis lig geachtet. — In der Mitte, Dlympia am Alpheus, in der Rabe des alten Pifa, das aber seit so langer Zeit verschwunden mar daß Biele zweifelten, ob es je gestanden habe. Einen großen Theil von Olympia füllten die Gebäude aus, die bei den Spielen benutt wurden, unter denen der Tempel des Zeus Olympios das herrlichste war. Hier hatte die Baufunst ihren bochften Gipfel erreicht, und die Alten sagen daß wenn Beus vom himmel herabsteige, er hier einen zweiten Himmel finde. Des Tempels würdig war die kolossale Bildsäule des Zeus, das Meisterwerk des Phidias, nach homerischem Ideale aus Elfenbein und Gold gearbeitet: der Gott saß auf einem Thron, sein Haupt war mit

einem Delzweig geschmückt, in der rechten Hand hielt er die Siegesgöttin, in der linken das künstliche Scepter. Der Thron war mit vielem Bildwerk geziert. Einige Alten erzählen, die Bildsäule sei 60 Fuß hoch gewesen; und man tadelte, daß man den Gott ohne den Einsturz des Dachs nicht aufrecht denken könne. In der Nähe dies ses Tempels, wo der Gott selbst als Rampfrichter saß, waren jene berühmten Spiele, die den Sieger auf den höchsten Gipfel des Glückes erhoben, und eine der größeten Bereinigungen der Hellenen waren. Von ihnen soll in dem Abschnitte von den Sitten der Griechen gesprochen werden.

Destlich von Arkadien liegt Argolis, eine große Landzunge zwischen dem saronischen und argolischen Meerbusen, von Bergen und Sügeln anmuthig durchschnitten und voll fruchtbarer Thäler, in denen Heerden trefflicher Rosse weideten. In der alten Sagenzeit prangten hier die Namen eines Inachos, eines Danaos; hier war Perseus und Herakles geboren; hier herrschte Agamemnon über Argos und das benachbarte, goldreiche Mykenä, Städte, deren kyklopische Mauern ihren alten Ursprung verfündeten. Die Einwohner des Landes galten für tapfer. Sie nahmen Theil an allen Streitigkeiten der Peloponnes und der andern Hellenen, und erhielten ihre Unabhängigkeit gegen die Bedrückungen des benachbarten Sparta, das die demofratische Verfassung von Argos anfeindete. Die Wiffenschaften und Runfte blubten nicht bei ihnen. Doch haben sie die Bildhauer Ageladas und Polykletos hervorgebracht; und die Dichterin Telifilla, die noch berühmter geworden ist durch ihre Tapferkeit. Denn als Argos in einer großen Schlacht gegen die Spartaner die Blüthe seiner Jugend verloren hatte, und die Feinde gegen die Stadt rückten, welche ohne Vertheidigung war, versammelt sie durch muthe volle Worte die Weiber; nimmt aus den Tempeln die Wassen, eilt mit ihnen auf die Mauern, und scheucht den Feind zurück, der einen Sieg oder eine Niederlage für schimpslich hielt. Diese That wurde durch ein Fest verewigt, an welchem die Weiber in männlicher Rleidung erschienen, der Telesilla aber wurde eine Bildsäule errichtet, mit einem Helm in der Hand, den sie aufmerksam zu betrachten scheint. Nicht minder berühmt waren jene Söhne der argivischen Priesterin, Kleobis und Biton, deren kindlich fromme Gesinnung noch späte Jahrhunderte rühmten.

Auf der südlichen Gränze von Argolis lag Thyren, der Gegenstand des Streites mit den Spartanern, in welchem nach dem Berichte des Vaters der Geschichtsschwing (Herodot I, 82) jene Heldenthat des Othryades glänzt, der sich nach der Errichtung der Tropäen selbst tödtet, um nicht den Tod seiner 300 Gesährten zu überleben. — Auf der östlichen Küste sinden wir Trözen, den Wohnplatz des alten und weisen Pittheus, Pestops Sohn, welcher des Theseus und Hippolytos Erzieher ward. — Weiter hinaus Epidauros, mit einem Tempel des Asslepios, von Asslepiaden besorgt, wohin aus allen Gegenden von Griechenland Kranke zogen und Heilung fanden. An den Säulen des Tempels waren Votivtaseln ausgehängt, mit dem Namen der Kranken, ihren Uebeln, den Heilmitteln. Eine gleiche

hi

r=

٦:

ħī

K

Ę

ij

Ţz

ĪF

1

1

7

I

Sammlung benutte Hippotrates in dem Astlepiostempel ju Ros. Incubationen, während deren die Kranken die Stimme des Gottes vernehmen, der ihnen Heilmittel vorschrieb, waren das häusigste Heilmittel in jenem Tempel, in dem zehn Schlangen als Repräsentanten des Gottes gehalten wurden, wie eine solche die Römer mit sich auf die Tiberinsel hinüberführten. — Ganz nördlich, nahe den Gränzen von Korinth, liegt Nemea, durch seine Spiele berühmt, die entweder dem Archemoros zu Ehren als Leichenspiele angeordnet, oder von Herakes nach Erlegung des Löwen zu Ehren des Zeus gestistet waren.

Den Guden der Peloponnes nimmt La fonien und Ressen ien ein. Dessenien, von Lafonien durch das Gebirg des Tangetos getrennt, umfaßt den weiten mefsenischen Meerbusen, ein treffliches Land voll von Biebweiden und Fruchtäckern. Diese Fruchtbarfeit reizte früh die Habsucht von Sparta, das fich eine Art von Herrschaft über Meffenien anmaßte, weil es ihm seine ersten dorischen Rönige gegeben hatte. Hieraus und überdies aus gegenseitigen Beleidigungen und Reizungen entsprangen die meffenischen Kriege, deren erster das Land den Spartanern so weit unterwarf, daß die Messenier genothigt murden, den halben Ertrag ihres Feldbaus den Siegern zu überlaffen. Als sie sich nun nach Berlauf von acht und dreißig Jahren gegen den Druck emvorten, mißlang doch der Versuch nach unglaublichen Anstrengungen und wundervollen Thaten, vorzüglich ibres Feldherrn, Aristomenes, der, ein Abkömmling der alten Rönige, selbst aber zu groß, die angebotene

Rönigswürde anzunehmen, das Bertrauen seines Bolles nur zum Besten deffelben verwandte. Ehe die Emporung ausbrach, ging er, um unter den Spartanern Schreden zu verbreiten, heimlich nach Sparta und hing an dem Tempel der Athene einen Schild auf mit der Inschrift: "Aristomenes weiht diesen Schild von der spartanischen Beute." Immer waren seine Heere stegreich; Sparta wurde gedemuthigt und nur der Beiftand des Eprtaeos belebte seinen gesunkenen Muth. Als aber die Meffenier, aus ihren übrigen Bestzungen vertrieben, sich in Ira eingeschlossen hatten, unterließ Aristomenes auch hier nicht, die Feinde zu beunruhigen und ihnen Beute abzunehmen. Bei einem solchen Ausfall ward er mit Bunden bedeckt gefangen genommen. Unedelmuthig warfen ihn die Feinde mit vielen Todten in eine tiefe Söhle, aus welcher tein Entfommen schien; aber ein Auchs - so berichtet die Sage - rettete ihn, und er trat bald zum Erstaunen von Sparta wieder in die Schranken. Noch einmal gefangen, rettete er sich von Neuem durch Entschlossenheit, indem er eine weit überlegene Anzahl von Feinden tödtete. Nachdem aber dennoch Ira durch die List der Spartaner erobert war, schlug er sich mit den Seinigen nach Arkadien durch und zog durch die Schaaren der erstaunten Spartaner gleichsam triumphirend ab. Ja er würde vielleicht Sparta selbst genommen haben, ware er nicht von dem arkadischen Könige Aristofrates verrathen worden. Ein Theil der übrig gebliebenen Meffenier begab sich nach Sikelien, wo er Meffene gründete; Aristomenes aber blieb in Bellas, hoch geehrt, und von dem Drakel selbst für den würdig-



## Geographie.

5:

sten Mann erflärt. — Als aber eilf Jahre nach de Schlacht bei Thermopplae ein Erdbeben Sparta ver wüstete, benutten die Heloten und die unterdrückten Be nohner Messeniens den Augenblick und erneuerten der Arieg — nach zweihundertjähriger Anchtschaft —, ver schanzten den Berg Ithome und vertheidigten ihn zehr Jahre lang, wo endlich die Ressenier, da keine länger Vertheidigung möglich, freien Abzug erhielten und sich unter dem Schupe Athens in Naupaktos niederließen Im pelopounesischen Ariege wurden sie auch von hie durch die Spartaner vertrieben und zerstreuten sich in Italien und Sikelien; aus welchem Exil Epaminondat sie zurückries und zur Schmach des gedemüthigter Sparta in ihr altes Vaterland einsetzte.

:

ä

i tu

CE.

ne: Det

2 6

thu,

Det.

Çî.

D is

No.

Tr"

t it

100

1212

1. 3

ian. Nati

der.

Zer.

Ξ.,

ida, Ngs

Latonien, von zwei Bebirgearmen umfaßt unt von dem übrigen Lande abgeschnitten, mird vom Euro tas der gange nach durchftromt. Gein Boden ift ar den Bergen steinig und durr; aber weiter in die Chen berab nicht unfruchtbar. Das Rlima ift raub und eber is brudenb beiß im Commer, als falt im Binter Ranche Reisende haben geglanbt daß Diese Beschaffen beit bes himmels ben friegerischen Charafter ber Late bamonier befördert habe und berufen fich auf die nod jest bort mobnenben Mainotten und beren verwandter Sinn. Doch mar ber friegerifde Beift fcon an fich ben borifchen Stamme eigen, der aber bier, burch Lufturgot Befengebung befeftigt, eine Strenge und Barte erhielt wie fonft nirgends. Diefe Gefengebung wird uns zu ei ner andern Beit beichaftigen; bier ift ce genug an biauffallenden, fremden Gitten zu erinnern, Die dem Rei

4

senden in diesem Lande begegneten. Gin friegerisches, stolzes, rauhes Volk, das Nichts über sich erkennt als das Geset, aber diesem mit abergläubischer Ehrfurcht huldigt; das keine Runste treibt und die Runste überhaupt als ein Verderbniß der Sitten und schädlichen Luxus verschmäht; und das doch mit seiner Rauhheit den humansten Griechen so sehr imponirte daß mehrere der Edelsten, ein Xenophon und Platon, ihren Staat als das Muster, ihre Sitten als die besten priesen. So war auch die Beise der Beiber gang verschieden von der in andern Staaten. Während hier Matronen von Stand und Jungfrauen im flösterlichen 3mang selten ihre Gynäteen verließen und, auf die innere Verwaltung des Hauses beschränkt, an keinem öffentlichen Geschäfte Antheil nahmen, übten sich die spartanischen Jungfrauen in der Palaestra und theilten, verheirathet, mehrere Rechte der Männer so wie den Charafter derselben. Auch ihnen galt Liebe des Vaterlandes und Heldenmuth für die ersten Tugenden und sie glaubten diese ihren Rindern bei der Geburt schon mitzutheilen. Als Jemand zu der Gemahlin des Königs Leonidas sagte: "Ihr spartanischen Beiber seid die einzigen, welche die Manner beherrschen", antwortete ste: "Allerdings, denn wir sind die einzigen, welche Männer gebären". Ein ruhmvoller Tod ihrer Sohne gereichte ihnen zur Freude, nicht zum Schmerz. Eine solche Mutter hatte fünf Söhne in den Krieg gefandt und erwartete in der Vorstadt Nachricht von dem Erfolge der Schlacht. Da nun ein Bote kam und ihr auf ihre Nachfrage zuerst antwortete, "ihre Söhne wären alle umgekommen", rief sie aus: "Nicht dies, o Sklav, hab ich

dich gefragt, sondern wie es dem Vaterland ergehe"? Und als jener weiter sagte, "ihm sei der Sieg geblieben", suhr sie fort: "So nehme ich denn die Nachricht von dem Tode meiner Söhne gern und willig an". — Mit diesen Gesinnungen verschmähten sie Ueppigkeit und äußern Glanz: nur auf das Vaterland bedacht. Als einst ein ionisches Weib mit einem kostbaren Gewande prahlte, zeigte eine Spartanerin ihre vier wackern Söhne und sprach: "Dieß ist der Schmuck edler Weiber und eines solchen dürsen sie sich rühmen".

Dieses bewundernswürdige Volf, deffen ganzes Leben eine fortgesetzte Uebung des Krieges war und welches einen Zustand, der bei einem andern Bolt und in einem andern Staate nur als ein außerordentlicher eintreten kann, zum Hauptziel aller seiner Thätigkeit gemacht hatte, ist dennoch mehr durch einzelne Thaten, als durch große friegerische Unternehmungen ausgezeichnet. Berbunden mit allen Staaten der Peloponnes und mehreren außer demfelben, fampften die Lakedamonier doch sieben und zwanzig Jahre gegen Athen und lange Zeit ohne entschiedenen Erfolg, bis fie, dem Rath des Alfibiades folgend, durch perfisches Gold unterstütt, und von einem Feldherrn geleitet, der die Berfassung seines Baterlandes untergrub, den Sieg errangen und auf eine furze Zeit in den Besit der Hegemonie zurudkehrten. Aber auch diese verloren sie bald, und das Genie eines einzigen Mannes war hinreichend, den Uebermuth und Trop zu demüthigen, mit dem sie die Besiegten und Bundesgenossen druckten. Dieses Beispiel lehrt uns, mas auch aus der neuern Geschichte hinlänglich hervorgeht, daß

nicht Muth und Uebung allein einem Volke Ueberlegensheit im Kriege gibt, sondern daß auch die Kriegskunst andere und vielumfassende Bildung fordert.

In diesem Lande wohnt noch jest ein freiheitliebendes und in der Wassensührung sehr geübtes Bolk, von dem die Eitelseit der heutigen Griechen behauptet daß es von den alten Spartanern abstamme. Vergebens aber würde man hier Spartaner erwarten; das Reich diesses Volkes ist vorbei: es ist genug daß einmal die Welt das Beispiel eines Staates gesehen hat der die kriegerischen Zwecke mit solcher Konsequenz verfolgte. Was daraus entstehen konnte, hat seine Geschichte hinlänglich gezeigt; und nie möge der Wunsch in uns erwachen daß die beschränkte, egoistische Tugend der Spartaner irgendwo wieder einheimisch gemacht werde. Auch ist diese Gesahr in unserer Zeit nicht sehr groß.

Wenn wir unsere Blicke noch einmal auf diese Menge von Staaten, Städten und Völkerschaften wersen, so sehen wir daß es Athen ist, wonach sich diese ganze Masse, wie nach einem gemeinsamen Mittelpunkte, neigt. Athen, in der Mitte der hellenischen Welt gelegen, vereinigte alle Strahlen der Kultur in sich, die irgend einmal im Norden und Süden, im Westen und Osten aufgegangen waren, veredelte und vervollkommnete Alles und ließ aus dem Alten Neues hervorgehn. Auch in politischer Sinssicht bietet es einen solchen Verein dar. Nicht nur hat es geraume Zeit die Hegemonie behauptet, sondern, da es der vornehmste aller demokratischen Staaten war, so hielt es die andern Demokratischen Staaten Schutz und

seinde dieser Verfassung ihre Arme nach Athen aus, weil sie wußten daß mit Athen die Demokratie fallen musse. Es ist daher gar nicht bloß ein Zusall daß wir die Geschichte von Athen besser kennen, als die eines andern hellenischen Staates. Sein Zusammenhang mit der ganzen hellenischen Welt und die Höhe seiner Kultur zugleich — die ihm erlaubte die besten Geschichtschreiber zu baben — machte dieses nothwendig.

Nicht unmerkwürdig ist die Betrachtung der Gegenfate in der fittlichen und politischen Beschaffenheit der griechischen Staaten. Wenn wir Attika mit Recht als den Mittelpunkt der hellenischen Rultur betrachten musfen, so seben wir demgemäß die Strahlen derselben immer schwächer und schwächer werden, je weiter fie fich von ibrem Brennpunft entfernen. In dem füdlichsten Punfte fehrt fie fich in eine gesetzmäßige, große und wunderbare Inhumanität um, die mit Speer und Schwert gewaffnet die Runfte der Musen und Charitinnen verscheucht. Im Rorden aber erscheint in Theffalien eine gesetzlose Inbumanität, die einen frohlicheren Charafter bat, als die lakonische, aber, aus Leichtfinn, Wildheit und Seftigkeit entsprungen, dem lakonischen Ernste am Beitesten entgegensteht. Aehnliche Erscheinungen finden wir im Often und Westen, wenn wir Phrygien und Actolien, als die außersten Buntte der hellenischen Welt vergleichen.

Inseln zu Griechenland gehörig. Noch einige Worte fügen wir hinzu über die grieschischen Inseln und Rolonicen. Auf der westlichen Seite liegt Rortvra, der Rener Corcyra, das heutige Corfu, wohin Homeros das Reich des Alkinoos und jener fröhlichen Phaaken versetzt,

> Deren Jugend nur mit der Pflege bes Leibes bemüht ift, Und fich des Schlafes erfreut bis zum hellen Lichte des Mittage,

Auch beim Cithergesang bie lästigen Sorgen verscheuchet,

wie der römische Sänger (Horat. Epist. 1, 2, 28) erzählt. Aus der geschichtlichen Zeit ift zu erwähnen daß es nach dem zweiten Perferfrieg sich eine bedeutende Seemacht erwarb. — Gudlicher liegt Rephallenia (Zefalenia) dem forinthischen Meerbusen gegenüber, die größte von allen diesen griechischen Inseln, und das benachbarte Ithafa, das Reich des Oduffeus; weiter berab Baknnthos (Zante) und die Strophadischen Inseln (jest Strivali), der Aufenthalt der durch Zetes und Ralais gebannten Harpvien. — Gegenüber dem lakonis schen Meerbusen Anthere (Cerigo), ein berühmter Stapelplat der ägyptischen und libnschen Raufleute, noch berühmter durch den alten Dienst der Aphrodite Urania, die bier ihren angesehensten Tempel besaß. Die Einbildungsfraft der Neuern bat dieses ziemlich durre Giland in ein Paradies, in Garten der Armida umgeschaffen. Die Spuren des Tempels der Aphrodite find ganglich verschwunden.

In dem saronischen Meerbusen ist am berühmtesten Salamis, das Vaterland der Telamon, Ajas und Teufros und ein ewiges Denkmal des griechischen Rubms. Als in früherer Zeit über diese Inseln zwischen den Athenern und Megareern lange und blutige Händel

ennstanden waren, ward zu Athen ein Gesetz gegeben, nach welchem jeder Vorschlag zur Wiedereroberung verboten war. Solon wußte dieses zu vereiteln. Die besgeisterten Bürger hoben das Gesetz auf und ernannten den Solon zu ihrem Anführer, der die Megareer durch eine neue List auf die Küste lockte, mit einem Hinterhalt umgab und so überwältigte. Dies war der erste Schritt den Solon zum Ruhme that.

Näher nach der Rüste von Argolis hin liegt Aegina, Epidauros gegenüber, in ältern Zeiten ein blühender Handelsstaat, wo das erste Gold gemünzt und die Runst in Erz zu gießen geübt wurde. Zur Schlacht bei Salamis schickten die Aegineten dreißig Schiffe und errangen den Preis der Tapferkeit. Im peloponnesischen Kriege unterlag diese Insel den Athenern, ihre Einwohner wurden vertrieben und obgleich sie nachher unter Sparta's Schuß in die Heimath zurücksehrten, so war doch ihr Wohlstand dahin.

I

Wir gelangen östlich nach Reos, Sunion gegenüber, eine reich bevölferte, wohlhabende Insel, berühmt als das Vaterland des Simonides und Baschplides. Als sie noch unabhängig war, belagerten einst die Athener die Hauptstadt Julis und da sich diese aus Mangel an Lebensmitteln nicht mehr halten konnte, umringte die wassensähige Mannschaft die ältesten Bürger und drohte sie zu tödten, wenn die Feinde nicht abließen. Da hoben die Athener die Belagerung auf. Späterhin kam die Insel doch in ihre Hände, und von dieser Zeit an ward sie ein Sitz des Wohlstandes. Die Stadt Julis war mit den prächtigsten Gebäuden geschnückt; die Mauern bestanden aus Marmorblöcken, die Straßen waren die schönsten. Man sagt daß hier in uralten Zeiten ein Gesetz gewesen, welches Greise, die über 60 Jahre alt was ren, veranlaßte sich das Leben zu nehmen: es sei eine Schande sich selbst zu überleben und dem Vaterlande nicht mehr dienen zu können; der Tag des Todes war ein Festtag. Befränzt trank der Greis den Schierlingssaft und starb in der Gesclischaft seiner Verwandten und Freunde.

Nördlich zieht sich Euboea (Negroponte) längs Attika, Böotien und Lokris bis nach Thessalien hinauf; durch den Euripos wird es von Hellas getrennt. Gestirgig, aber in den Thälern höchst fruchtbar, auch reich an Eisen und Rupfer, hat es mehrere merkwürdige Punkte: so das kaphareische Vorgebirge, in dessen Nähe Karnstos mit tresslichen Marmorbrüchen lag; auch Amiant fand man da, den Stoss unverbrennlicher Leinwand. Berühmt ist die Stadt Eretria, durch das Unglück im zweiten persischen Krieg; die ganze Stadt wurde geschleift und alle Bewohner wurden in das persische Reich versetzt. Die Insel hat meist Athen angehört, welches hier einen Tribut erhob; oft aber wurde dieser verweigert. Zuweilen waren einzelne Städte Tyerannen unterwürfig.

Der Archipelagos ist mit Inseln besäet, die mehr oder weniger vulcanischen Ursprungs scheinen; wie denn die Vorgebirge von Euboea öfters rauchen und sich in Wassen von Lava aufthürmen. Die Hauptgruppe desselben bilden die Kykladen, die sich südlich von Eusboea in einem Kreise herumziehen; von den Dichtern

merden fie wegen der weithin leuchtenden Marmorfelsen die glänzenden (nitentes bei Horat. Dd. 1, 14, 19 oder fulgentes das. 3, 28, 14) benannt. Den Mittels vunkt derselben bildet die zwar kleine, aber vor Alters boch berühmte Insel Delos. Auf derselben erhob sich der reichste Tempel Apollons, nachdem sie gewürdigt morden die Freistatt der Latona zu werden und — vorher schwimmend und unstet — in dem Meere zu murzeln. Das delische Drakel galt für das sicherste; und da ein beständiges Zuströmen von Gesandtschaften, Dankenden und Fragenden hier war, so entstand ein lebhafter Sandel - wie sich benn fast überall in Griechenland der handel mit der Religion paarte. In dem mithridatischen Rrieg ward dieses Heiligthum zuerst verlett und von Menophanes, Mithridates'Feldherrn, geplundert. Seitdem war der Boblstand der Insel vernichtet. Man schrieb dies Schicksal dem Zorne der Here zu. Go spricht die Insel selbst bei Antipatros (Griech. Blumenl. II. **3.45):** 

Trieb ich doch lieber umber vor den wechselnden Stürmen, bevor mich

Leto's Irren bewegt, Burgeln ju ichlagen im Deer;

Minder betrauert ich bann die Verlassenheit. Behe mir Armen,

Bieviel segeln nicht jest Schiffe vor Delos vorbei!

Göttlich verehrt sonft, jest verwaist. Solch' herbes Geschick bat

here's rachender Born über mich Arme gebracht.

Doch tröstet ein andrer Dichter Alpheos (das.) die Jusel also:

Rimmer beklag' ich bein Loos, o Königin; .... Selig vielmehr, daß du Phobos empfingst, und nach dem Olympos

Mls ihr heimisches Land Artemis bich nun verehrt.

— Noch vor Kurzem war Delos ein öder Felsen, der Weideplatz einiger hirten, die von den benachbarten Inseln herüberkommen.

Nagos' schroffe Felsen umringten ein fruchtbares Land, das, reich an dem besten Bein, Baumfrüchten, Dliven und Mandelbäumen den Schauplat abgab für die Leiden der Ariadne, der von Bakchos verlaffenen Braut. Noch jett ist Nagos die schönste Insel des Archipelagos, obgleich entvölkert, wie alle. Mit Entzücken spricht von Riedefel, übrigens fein Lobredner dieser Inselwelt, von der Aussicht auf einem der Berge von Nagos, von wo die große, schone Insel, voll der anmuthigsten Landschaften, und ein großer Theil des Archipelagos in die Augen fällt. Beisblatt und Dleander befranzen bier alle Berge und die Luft ist mit den Düften des Thymian und anderer aromatischen Kräuter angefüllt. Nagos ist das Land der griedischen Improvisatoren und seine hirten find die besten Schleuderer. Auf einem Felsen, der chemals durch einen Wald mit der Insel verbunden war, sieht man noch Bruchstude eines Bakchostempels und sein Portal wird noch jett gewöhnlich das Thor des Dionnsos genannt.

Paros, durch eine schmale Meerenge von Nagos geschieden, ist ein fruchtbares Eiland, mit herrlichen Marmorbrüchen, die aber fast ganz verfallen sind. Noch findet man in denselben ausgearbeitete Kapitale von Saulen, die gleich in den Brüchen verarbeitet wurden. — Berühmt ist Paros als das Vaterland des Archilochos; ihn nennt der Dichter (Theokritos in der griechischen Blumenlese Th. II. S. 135.)

Paros alten Sprößling, Des Jambus Sänger; endlos ist sein hoher Ruhm Bom Worgen bis zum Niedergang gedrungen.

— In den Perserkriegen traten die Parier dem Xerzes bei; daher das Unternehmen des Wiltiades, das diesem den Untergang brachte. — Paros gegenüber liegt die kleine Felseninsel Oliaros, jest Antiparos, wesen einer Höhle mit Tuffsteinkrystallisation, unverdienster Weise durch übertreibende Franzosen gerühmt.

Von den sporadischen Inseln, an Asiens Küsten, ist besonders hervorzuheben Lesbos (Meletin oder Metaline, das verstümmelte Mitylene), berühmt durch resslichen Wein, mit den Städten Mitylene und Mesthymna, wohin durch des Meeres Fluthen Orpheus haupt und seine Leier getragen wurden, die in Apollon's Tempel ausbewahrt wurden.

Seitdem wohnt auf der Insel Gesang und die Freude der Cither

Baltet in ihr; nie war Liederbegabter ein Land,

wie der Elegiker Phanokles (Blumenl. 11. S. 123) rühmt. Denn Lesbos ist hoch gefeiert durch seinen Sänger, den Freiheitbegeisterten Alkäos und durch seine Sängerin, die männlich ernste Sappho. Auch ist Lesbos das Gesburtsland des Pittakos, eines der sieben Weisen Grieschenlands, und des Theophrastos, des geistreichen, lieblich redenden Schülers des Aristoteles.

Chios (Scio), Jonien gegenüber, ist eine der schönsten Inseln jener Gegend und wird noch jest der Garten der Levante genannt, von wo aus fast alle Gartenfrüchte nach Konstantinopel gebracht werden. Vielleicht ist es das Vaterland Homeros' wenigstens war eine Schule der Homeriden lange Zeit hier. Noch zeigt man einen in Stein gehauenen Sit am Meere, wo Homeros gedichtet und seine Gedichte gelehrt haben soll.

Samos, Ephesos gegenüber, war die Hauptansfurth aller Rauflente, die von Aegypten und Sprien nach dem Pontos Euxeinos gingen. Das Land selbst war fruchtbar und führte seine Erzeugnisse aus, und die Hauptstadt fündigte durch prächtige Gebäude und einen Uebersluß von Runstwerken ihren Reichthum an. Aber von allen Dem blieben nur wenige Trümmer, und von dem berühmten Tempel der Juno — einem der größten, die es in Griechenland gab — stehen nur noch zwei weiße Säulen und einige liegen umher. Doch unvergänglich ist der Ruhm, den Pythagoras dieser Insel verliehen, einer der größten und weisesten Menschen der Vorzeit, wiewohl auch das System seiner Weisheit gleich dem Here-Tempel bis auf wenige Säulen zertrümmert vor uns liegt.

Endlich nennen wir von diesen Inseln noch Ros, Halikarnassos gegenüber, ein kleines fruchtbares Eiland, welches, berühmt durch seinen Tempel und eine Schule der Asklepiaden, einen nicht minderen Ruhm als Batersland des Hippokrates genoß.

Südlich davon lag Rhodos, wo Menschen wohnten Berth dem Zeus, der Götter und sterbliche Menschen bes
berrichet;

Segnend herab goß ihnen des Reichthums Schäpe Kronion,

wie Homeros (in der Ilias II. 670) fingt. Ja, als hier Pallas aus dem Haupte ihres Baters hervorging, da führte Zeus eine schimmernde Wolfe über das Land und schauerte goldenen Regen und Schneegestöber herab, und alle Kunste (nach Pindaros Od. VII. 63) verbreiteten fich unter den Bewohnern, die, durch ihre Lage zur Bermittelung des Handels zwischen zwei Welttheilen ankerordentlich begünstigt, auch im Laufe der Jahrhunderte eine immer mehr emporblühende Industrie bei fich entwickelt saben; daher man ein solches Rathsel nur durch Annahme alter Mythen, wie der von den Telchinen einem alten Rünftlerstamm erklaren zu können vermeinte, den man auch der Zauberei beschuldigte. Rhodische Schiffe bedeckten die Meere, und die Rhodier galten in der alten Belt für die gewandtesten Baumeister und Regierer der Schiffe. In den Seeschlachten der bellenischen Welt spielten sie eine bedeutende Rolle. — Ihre Städte waren prächtig gebaut; alle Tempel und öffentlichen Gebäude hatten den Charafter der Größe und des Reichthums. Eines ihrer letten großen Werke war der Roloß der Sonne, den sie zu erbauen beschlossen, nachdem Demetrios Poliorketes ihre Stadt belagert, und nach veränderten Gefinnungen ihnen alle seine Belagerungswerkzeuge geschenkt hatte, aus deren Verkauf fie dreihundert Talente lösten. Jener Roloß war siebenzig Ellen hoch, und Ein Finger einer großen Bildsäule gleich. Ein Erdbeben stürzte ihn, nachdem er kaum fünf und sechzig Jahre gestanden hatte. Außerdem hatte Rhodos noch hundert Rolosse, deren jeder einen Ort hätte berühmt machen können.

Wir schließen diese Aufzählung mit den zwei größten Inseln der östlichen Seite des mittellandischen Meeres, Areta und Appros. Rreta hat gegen hundert Stunden in der Länge, fünfzehn in seiner größten Breite, es ift mit weißen Gebirgen umgeben, unter denen der Ida fich am höchsten erhebt, in den Thalern herrscht Fruchtbarkeit. Schon in grauer Vorzeit, unter der Regierung des Minos, blühte das Reich durch weise Gesetze und durch die Herrschaft über die See. Den altern Dis nos rühmte die Sage der Vorzeit als den Vertrauten des Zeus, dem nach seinem Tode das Richteramt der Todten anvertraut mard; der jungere reinigte das Meer von Räubern und machte sich mehrere Staaten von Griechenland, unter ihnen Athen, ginsbar. — Die Rretische Gesetzgebung wird als das Muster der spartanis schen angesehen, und war, wie diese, eine Erzichung der Bürger zur Sittlichkeit. — Um so mehr wundert man fich daher mit Recht über die spätere Entartung der Rreter, die zum Sprüchwort geworden ift. Bekannt ist ja des Kallimachos (Hymne auf Zeus Bs. 8) harte Nachrede: "Rreter sind immer Lügner", welche auch in unfre heilige Schrift (Briefe des Apostels Paulus an den Titus 1, 12) übergegangen ist. Der Tarentiner Leoni. das (Blumenl. Th. II. S. 141) fagt:

Immer Piraten und Räubergezücht und nimmer des Rechtes Pflegend ist Aretas Volk. Kennet ein Kreter das Recht? — Noch erwähnen wir der Sage daß Zeus in Kreta eine Grotte und ein Heiligthum hatte, und daß selbst sein Grabmal daselbst gezeigt wurde.

In dem Winkel, den Kilikien und Sprien bilden, liegt Rypros. Diese Insel, vormals berühmt wegen ihrer außerordentlichen Fruchtbarkeit, ist jest ein mustes, morastiges und ungesundes Land. Hier blühte in Paphos und Amathus der Dienst der Aphrodite, die am dortigen Ufer landete, als sie aus dem Schaume des Meeres geboren war. Von einem alten König Pygmalion geht die Sage, er habe sich in ein von ihm selbst verfertigtes Bild einer Jungfrau verliebt; auf seine Bitte habe Aphrodite das Bild belebt und er habe die ins Les ben Gerufene zur Gemahlin genommen. — Die Stadt Salamis soll Teufros, der Sohn des Telamon, gegründet haben. Als er aus dem trojanischen Krieg ohne seinen Bruder Aias zurückkehrte, wurde er vom Vater nicht an das Land gelassen. Aus der Heimath vertricben grundete er sich in Kypros ein neues Vaterland. — Die Jusel stand bis auf Alexander den Großen fast immer unter persischer Hobeit, doch von eignen Königen regiert, von denen Euggoras durch die Lobschrift des Isotrates berühmt geworden ist.

# Rolonieen der Griechen.

Kein Volk hat mehrere Kolonieen ausgesandt, als das leicht bewegliche, rührige Volk der Hellenen. Nach

Osten und Westen zu breiteten sie sich aus, theils als Vertriebene oder Unzufriedene, theils um des Handels willen. Viele dieser Kolonieen wurden mächtig, und der griechische Geist kehrte gebildeter aus ihnen in das Mutterland zurück. Die meisten blieben den mütterlichen Geseichen treu; die alten Einrichtungen wurden in dem neuen Lande geltend gemacht, und so der griechische Geist auch in der Ferne gesichert. Die meisten Pflanzstädte blieben frei, und wenn ihnen auch ein persischer Eroberer einen Statthalter gab, blieb doch der hellenische Sinn, und der Zusammenhang durch Sprache und Sitten wurde nicht aufgehoben. Diese Wanderungen lagen nothwendig in der geographischen Lage von Griechenland, und sie waren eine Wohlthat für das Volt; sie beförderten den freien Umlauf und die Mannichsaltigseit seiner Kultur.

Alle Kolonieen der Hellenen beschränkten sich auf das Mittelmeer und den Pontos Eureinos; die Küsten des atlantischen Meeres blieben den Phönisern. Die ältessten Auswanderungen, die uns mit Sicherheit bekannt sind, waren die nach Border-Assen, von Actoliern, Josniern und Doriern, und zwar die erstern auf Beranlassung der heraklidischen Einwanderung. Die Aeoler besetzten Mysien und die Inseln Lesbos, Tenedos und Hekatonnesos und bauten 12 Städte, unter denen Kusmac, wo nach einer unverbürgten Sage Hesiodos gesboren sein soll, und Smyrna, das nachher an Jonien kam, die vornehmsten waren. Der Name von Smyrna hat sich erhalten; aber die jest sogenannte Stadt ist ein häßlicher, nnreinlicher Ort, mit versengten Feldern umsgeben, in einer schlecht angebauten Gegend; während

das alte Smyrna, vornehmlich unter den römischen Kaisern, der Sitz des asiatischen Lugus war. Hier sloß aus einer kleinen Grotte, in welcher Homeros gedichtet haben soll, der Meles. An Smyrna knüpft sich überhaupt manche Sage, die die Persönlichkeit des Homeros betrifft. Die Smyrnäer hatten diesem Dichter auch einen Tempel erbaut und göttliche Ehre erwiesen.

Jonische Rolonicen, von Releus, des Rodros Sohne geführt, sechzig Jahre nach der heraklidischen Wanderung, besetzten die Ruste von Lydien, Samos und Chios. Auch sie erbauten zwölf Städte; alle unabhängig, aber in einen Bund geeinigt, der ein gemeinsames Beiligthum, das dem Poseidon errichtete Panionion, auf dem Vorgebirge Myfale besaß. Die Krone von allen war Miletos, die erste und reichste Handels. stadt nach Tyros und Karthago. Sie hatte gegen 300 Rolonieen an allen Ufern des Propontis und Pontos; auch ihr Landhandel ging tief in das innerste Asien. Sie besaß oft achtzig bis hundert Kriegsschiffe. Aristagoras' Empörung gegen die Perser, woran die Jonier und Miletos den lebhaftesten Antheil nahmen, gereichte der Stadt zum Berderben. Sie murde angezündet und zerftort, und gelangte, obgleich wieder aufgebaut, nie wieder zu ihrem vorigen Glanz. — Thales und Anaximander, also die Wiege der ionischen Schule und aller hellenischen Philosophie, sind aus Milet hervorgegangen. — Photaa führte einen großen Scehandel, als Rivalin von Tyros, in das westliche Europa bis an die Säulen des herakles. Als Ryros Lydien erobert hatte, belagerte Harpagos Photaa und verlangte ihre Unterwerfung

auf die mildeste Bedingung, wenn die Phokäer nur eine Zinne der Mauer einstürzen und ein Haus weihen wollsten. Da begehrten sie einen Tag Bedenkzeit, während dessen Harpagos das Heer entfernen sollte; sie aber zosgen ihre Schiffe ins Meer und schifften sich mit allem dem Ihrigen, und den Bildern und Heiligthümern ein, nachdem sie sich gegenseitig einen Eid geleistet hatten, nie zurückzusehren;

nur dann, wann aus der Tiefe der Fluthen Gehoben schwimm ein Fels, sei Rücklehr je vergönnt,

(wie es bei Horat. Epod. 16, 25 heißt). So fanden die Perfer die leere Stadt. Aber nach einiger Zeit ergriff etwa die Hälfte eine Sehnsucht und Erbarmen der verlaffenen Stadt und der gewohnten Begenden, und fie kehrte eidbrüchig zurud. Die Uebrigen siedelten sich in Rorfita an, gingen aber, von Karthagern und Tyrrhenern gedrängt, nach Rhegion, und endlich nach Gallien, wo sie mitten unter Barbaren Massilia, eine nachmals reiche und blühende Handelsstadt, gründeten. — Mit ähnlichem Sinne handelten die Einwohner von Teos, Anakreon's Vaterland; die, von Harpagos bis zur Uebergabe gedrängt, nach Thrakien überschifften und Abdera gründeten. — An derselben Küste, etwas nördlicher, lag Ephesos, der Mittelpunkt des affatischen Handels, nachdem Milet und Phofaa aufgehört hatten: berühmt durch seinen Dianen = Tempel, der, von Herostratos zerstört, nachber noch prächtiger aufgebaut murde. neue Bau, zu dem die Franen von Ephesos Schmud hergaben und alle Griechen in Kleinasien wetteifernd beisteuerten, wurde von Dinocharos geleitet, dems

selben Baumeister, welcher den Plan von Alexandria entworsen hat und welcher den Berg Athos in eine Bildsäule Alexanders verwandeln wollte. Zest sind des Tempels dürftige Trümmer, größtentheils unterirdische Gänge, Schlupswinkel der Räuber geworden. Aus Ephesos war herakleitos, mit dem Beinamen der Dunkele, ein tieser Denker, Parrhasios und Apelles, die Heroen der Malerei.

Die Dorischen Kolonicen in Karien, Kos und Rhodos wurden später durch allmälige Einwanderungen angelegt. Eine der berühmtesten ist Halikarnassos, das Vaterland des Herodotos, des Vaters der Gesschichte, und des Dionysios, von dem wir eine römische Archäologie haben. Hier war das Mausoleum, durch welches Artemisia sich und ihren Gemahl, Mausolos, verewigt hat. — Außer Halikarnassos ist Knidos zu nennen, wo der Dienst der Aphrodite blühte und die berühmte Vildsäule des Praziteles sich befand, die viele Fremde veranlaßte die Stadt zu besuchen.

Auch die Küsten der Propontis, des schwarzen Meeres und des Palus Maeotis waren mit Rosonieen bedeckt, die, Lampsakos ausgenommen, von Milet stammten. Alle diese Städte — wie Perinthos, Byzanz, Chalkedon, Sinope, Ryzikos 2c. gelangten zum Flor, und dehnten ihren Handel tief in das südsiche Rußland hin und über das Kaspische Meer aus.

Die Küste von Thrakien und Makedonien war vorzüglich mit korinthischen und athenischen Rolonieen besetzt. Auf der Thrakischen Chersones deckte Sestos und Kardia die Schiffahrt auf dem Hellespont. Auf der chalfidischen Halbinsel hatten die Korinthier Potidaea, die Euböer Chalkis erbaut; aber die Athener machten sich diese Städte und Olynthos zinsbar, um den nördlichen Handel mit Thrakien zu sichern. Alle diese Städte, so wie auch die athenische Kolonie Amsphipolis am strymonischen Meerbusen, spielen in der Geschichte der hellenischen Kriege, vornämlich mit Phislippos von Makedonien, eine wichtige Rolle.

Ein anderes schönes Hellenen - Land eröffnet fich im Besten, wo Italien seine lachenden Fluren zeigte, um die von Often kommenden Griechen zu sich einzuladen: Magna Graecia, gleichsam ein gestirnter himmel leuchs tender Punkte, die in der Geschichte ohne Zusammenhang mehr eine schnelle Freude, als eine dauernde Beschäftigung gewähren. Die Gründung der meisten dieser Rolonicen fällt zwischen 750-650 v. Chr. Geb., also in eine Zeit, wo alle griechischen Staaten mehr oder minder schon demokratische Einrichtungen hatten. Mannichfaltig im Ursprung, in der Berfassung und Rultur waren diese Staaten, wie im eigentlichen Hellas, nur hier weniger politisch verbunden, so daß die lückenhafte Geschichte hier noch mehr, als dort, Stadtgeschichte ift. Bas wir von ihrem Flor, ihrer Gesetzgebung wiffen, erregt oft Bewunderung und läßt den Mangel vollständiger Nachrichten recht schmerzlich bedauern. — Hier blühte Tarent, das Baterland des weisen und tapfern Archytas, während der Messenischen Kriege von den Partheniern gestiftet, durch viele gluckliche Kriege mit den benachbarten Barbaren befestigt, und in großem

Reichthum blübend, aber endlich durch Ueppigkeit verweichlicht. Kroton, eine mächtige Stadt, wurde in einer großen Schlacht am Sagra von den Lofrern befiegt und zerstört. Hier bluhte der gebeime Bund des Pythagoras, aus welchem die weisesten Gesetgeber und Berbefferer der Staaten bervorgingen. Die Krotoniaten waren eifrig in Leibesübungen. Gin Spruchwort sagte: Der schlechteste Krotoniat sei unter den übrigen Griechen der beste. Kroton hat eine große Menge Sieger in den olympischen Svielen hervorgebracht. Dilon, welcher einstmals einen einstürzenden Hörsaal der Pythagoraer mit seinen Banden stütte, und von deffen Körperstärke viel Wunderbares erzählt wird, war ein Arotoniat. — Sybaris, der Sig der Ueppigkeit, in früheren Zeiten tapfer und thatig im Sandel, befaß 25 zinsbare Städte. Die Stadt murde von den Krotoniaten erobert, die einen Fluß hineinleiteten, und ganglich verwüstet. Auf ihren Trümmern erhob sich Thurion, zum Theil von Attita aus bevölkert. Den Thuriern hier gab Charondas, aus Ratana, eine weise Berfaffung, und den epizephyrischen Lofriern Zaleufos, deffen Ginrichtungen länger als 200 Jahre in ungeschwächter Rraft bestanden.

Auch Sikelien war mit griechischen Rolonieen besäet, unter denen Sprakus, ein mächtiger Staat, so hersvorragt daß er eine geraume Zeit Sikelien beherrschte und daß sich an seine Geschichte fast die ganze Geschichte der Insel knüpft. Gelon gründete seinen Flor; er schlägt die mit den Persern verbündeten Karthager, und als ihn Sparta und Athen gegen die Perser um Gülse er-

fucht, macht er Anspruch auf das Oberkommando. Seine bürgerliche, wohlthätige Regierung verschaffte ihm die Liebe seiner Unterthanen, und nach seinem Tode die Berehrung eines Beros. 3hm folgte sein Bruder Sieron I., unter deffen glanzender Regierung die Dacht des Staates vergrößert wurde, der Hof großen Glanz entfaltete und die Wiffenschaften in Bluthe standen; Pindaros, Simonides, Aeschplos, die an seinem Hofe weilten, legen Zeugniß davon ab. Sein Bruder Thraspbulos, der ihm folgte, ward seiner Grausamkeit wegen vom Volke vertrieben, und die demokratische Verfassung murde wieder hergestellt. Von dieser Zeit an übte Sprakus eine Art von Oberherrschaft unter den verbundeten griechischen Städten Gifeliens aus. Bie groß seine Macht in dieser Periode gewesen, erhellt aus dem vereitelten Unternehmen Athen's. Bieles Merfwürdige erfuhr nachher dieser Staat in den Kriegen mit Rarthago, unter den Dionpfiern, von deren letterem Timoleon sie befreite, unter Agathokles. Endlich unter Hieron II., einem Abkömmling der alten Rönige, genießt die Stadt, von den Romern geschützt, einer langen Rube; büßt aber, nach dem Tode desselben, den Abfall von Rom, indem fie, nach einer 3jährigen Belagerung, von Marcellus erobert und geplündert wird. Zahllose Kunstwerke kamen aus der reichen Stadt nach Rom, die noch in ihrer letten Zeit einen Archimedes hervorgebracht hatte. Erst Augustus rief die Stadt wieder aus ihrer Asche hervor.

Ich erwähne nur noch das reiche und prächtige Agrisgent, nach Sprakus die erste Stadt, deren alten Glanz



noch jest die ungeheuern Trümmern seiner Tempel kund thun. Hier sind die Ruinen des Tempels des olympischen Jupiter. Die Säulen sind so dick daß in den cannelirten Riesen derselben eine Person bequem Plat bat. Jede Säule hat 20 Fuß im Umfang, eine Trisgluphe ist 6 Fuß hoch, 4 Fuß breit. Ihr Reichthum und ibre Ueppigkeit sind gleich berühmt.

Die Geschichte der andern Städte, Messana, Rastana, welches das eble Brüderpaar Anapis und Amsphinomos erzengte, die mit eigner Lebensgefahr ihre Eltern durch die Feuersäulen des Aetna trugen, himera, Selinos, schließt sich mehr oder weniger an die Geschichte von Sprakus und Agrigent an.

#### Geschichte von Griechenland.

Machdem wir die Länder und Städte durchwandert haben, welche den Schauplatz der großen Thaten der Hellenen bilden, gehen wir zu der Geschichte dieses Volkes über.

Die älteste Geschichte Griechenlands verliert fich, wie jede, in Sagen. Die mannichfaltigen Stämme, oft ihre Site wechselnd, und oft ohne Heimath und Eigenthum, bewahrten doch das Heiligthum ihrer Stammfagen und pflanzten die Geschichte ihrer Bater und ihrer Stammesgötter, die sie mit jener verflochten, von Munde zu Munde fort. Früh bemächtigten fich ihre Dichter derselben, und indem fie den kindlichen Stoff der treuherzigen Ginfalt in edlere Formen kleideten, entstand ein poetisches Gewebe von religiösen und biftorischen Mythen, aus denen man sich umsonst bemühen würde den reinen Faden der historischen Bahrheit abzusondern. Mehrere der Alten haben dieses ohne Erfolg versucht. Denn wenn man beim Diodoros die alten Mythen als Geschichte auftreten fieht, so ist der Wahn eines Gewinns für die Geschichte ganz eitel, da dieser Gewinn auf dem unbaltbaren Grunde einer willführlichen Erklärung gemacht worden. Wo sollen wir dann stille stehn

die Geschichte auf eben dem Wege aus der Poesie zu bereichern?

Die ersten Einwohner des Landes maren Pelasger und Hellenen, durch Sitten und Sprache geschiedene Stämme. Zene waren ursprünglich die mächtigsten. Ihre erste Heimath scheint die Peloponnes gewesen zu fein, von wo fie fich in den Norden von Griechenland verbreiteten, bis nach Theffalien hinauf, wo dies robe Bolf erst Aderbau trieb und 150 Jahre verweilte. Am ängsten aber haben fie sich in Arkadien erhalten, wo hr Mutterland war, und wo wir in alten, oft wiederplten Sagen die Geschichte der allmähligen Rultur verbigen können. Ursprünglich Eicheleffer erhoben fie fich mr Biehzucht, daher Hermes bei ihnen geboren mar, ber Erfinder aller Rünfte eines Hirtenvolkes. Ihr Gotkebienst mar in den altesten Zeiten durch Menschenspfer befleckt, wie denn ihr König Lykaon dem ihn beinchenden Zeus einen Anaben vorsette. Mit Abscheu tieß der Gott den Tisch um, und Lykaon ward bestraft. Diese Sage deutet auf die Abschaffung der alten Mendenopfer.

Der Stamm der Hellenen wohnte zuerst, unter einem andern Namen, in Photis von Deukalion besterscht, der hier durch eine Fluth verdrängt, nach Thessiellen wandert, und die Pelasger von dannen vertreibt. Hierauf in vier Stämme getheilt, verbreiten sie sich unter dem Namen der Hellenen über ganz Griechensland; verdrängen an vielen Orten die Pelasger ganz, unterjochen sie an andern und werden in ganz Hellas das herrschende Volk. Die Besiegten erhalten sich nur

noch in den Gebirgen von Arkadien und um Dodona, und wandern zum Theil nach Arcta, auf andre Inseln und nach Italien aus, wohin sie den Namen Fearxoi, Graeci, bringen.

Alte, durch mannichfaltige Spuren bestätigte Sagen erwähnen Einwanderungen fremder Pflanzvölker, die den Saamen einer bessern Rultur in Hellas ausgestreut; alle zwischen 1600 bis 1400 v. Chr. Geb. So kommt aus Aegypten Kekrops in Attika an und ihm werden fast alle Einrichtungen beigelegt, die den rohen Wilden jum Bürger bilden: Einführung der Che, eine mildere Religion, Beerdigung der Todten, Gründung von Städten, Errichtung des Arcopagos. Der Name bezeichnete einen Wohlthater der Menschheit, auf den sein dankbares Volk alle Ursachen seiner Civilisirung übertrug. - Danaos aus Aegypten, fehrt in das mutterliche Land Argos zurud. — Radmos aus Phonizien lehrte zuerst in Bootien die Buchstabenschrift. — Bie viel diese Fremden zur Kultur beigetragen, bleibt unausgemacht; gewiß ist, daß sich die Griechen das ihnen von Fremden Gebotene anzueignen wußten.

Nur einzelne helle Punkte erheben sich aus dem dichten Nebel der alten hellenischen Geschichte, so lange sie nur als unverbundene Sage erscheint. Das Land war in viele Staaten getheilt, die unter Königen standen, an deren Seite die reichen Landbesitzer und Hausväter saßen. Rein Band umschlang die ganze Nation; aber bei aller Trennung hielten sie sich doch für Ein Bolk und waren stolz Hellenen zu sein. Als Hellenen vereinigten sich die Minner zum Argonautenzug, welcher

die Schiffahrt des schwarzen Meeres eröffnete und zuerst den Hang des jugendlichen Bolts zu Abentheuern
und Irren kund that. Als poetisch übergehen wir den
Krieg der sieben argivischen Könige gegen
Theben, und die Thaten der Epigonen; nur der
trojanische Krieg verdient eine besondere Betrachtung, als der erste Nationalverein, wo sich zuerst die Helenen als Nation den Barbaren gegenüberstellen und den
Grund zu einem idealen Berein legen, der nie ganz verschwunden ist. Denn an diese Geschichte knüpften sich die
meisten Familiensagen. Hier schlang sich ein Knoten um
die zerstreuten Stämme, deren jeder bei dem gemeinsamen
Kampf seine alten Könige, Familienväter und seinen
Kuhm mit dem Ruhme der andern verknüpft fand.

Bis dahin reicht Griechenlands poetische Geschichte. In welchem Glanze sich jene poetische Welt regt, in welcher Fülle von Kraft sie Götter und Menschen, Litanen und Giganten, Söhne der Götter und Söhne der Sterblichen mischt, ist zu erwähnen genug. Und während Herakles die Welt von Ungeheuern reinigt und die Räuber züchtigt, und Theseus wetteisernd mit dem Halbgott noch überdies die Fundamente der Freisbeit in Attika legt, bildet sich in dem Norden von Helslas der Dienst der Musen, und die Namen eines Orspheus, Musäos und Linos mischen sich mit den Namen der Helden, so wie sich ihre Gesänge mit den Thaten der Heroen mischen.

Indem wir aber aus diesem glanzvollen Zeitalter treten, verläßt uns die Spur der Poesie, und die Geschichte ist noch nicht zur Hand, um uns aus dem langen Raum von der Rückehr der griechischen Helden bis zu den persischen Kriegen zu leiten. Ohne Zusammenhang und inselmäßig schwimmen einzelne Nachrichten auf dem Meere einer Periode von 700 Jahren, während welcher sich ganz Griechenland neu gestaltete. Die rückehrenden Könige erwartet sast überall Nachstellung und Mord. Viele werden aus ihrer Heimath vertrieben und suchen neue Sitze. Ganz umgestaltet wird die Peloponnes etwa 80 Jahr nach Trojas Eroberung durch die Dorische Wanderung, die viele Stämme aus ihren alten Sitzen vertreibt und mehrere endlich die Küsten Usiens zu suchen nöthigt.

Das wüste Drängen und Umherziehn, sowie alles das Unglück, mas damals Griechenland befiel, war doch Vorbereitung seiner fünftigen Entwickelung. Nur in einem festwohnenden, an seinen Wohnsitzen hängendem Volke, kann der Despotismus Burgel schlagen; ein umberziehendes, unruhiges neigt sich nothwendig zur Republik. Go febn wir auch mahrend dieser Periode, ohne daß uns der historische Grund näher bekannt ware, fast alle griechische Staaten republikanisirt. Wie nothwendig dies den Griechen gewesen, zeigt die ganze Entwidelung ihrer Rultur. Unter einem Despoten vereinigt, der Willführ unterworfen, hatte Bellas nie seine Rrafte brauchen gelernt; seine politische Beisheit, seine burgerlichen Tugenden, seine Tapferkeit wären unentwickelt geblieben; zu beschränkt und zu schwach, wäre es leicht ein Raub eines mächtigen Nachbars und eine unbedeutende Provinz geworden. Nur die Theilung in so viele Freistaaten — denn fast jede Stadt mar ein solcher —

konnte die bürgerliche Rultur auf diese glänzende Beise entwickeln.

Bahrend aber Griechenland in fo viele freie Städte getheilt war, die sich mohl hier und da in einen freien Bund zusammenfügten, so daß bisweilen ganze Provinzen, als eidesgenoffene Rantons angesehen werden fönnen, erhielt fich bei der ganzen hellenischen Welt das ursprüngliche Band durch gewisse National-Einrichtungen, die ste an den gemeinsamen Ursprung und die gemeinsame Religion erinnerten. Ein Drakel war ihnen allen gleich verehrt; Delphi war ihnen der Mittelpunkt der Welt; und dieses Orakel sprach immer von Neuem die Grundfate des allgemeinen Bolfer- und Menschenrechts aus, durch welches Bellenen fich vor Barbaren auszeichneten. Sier ftromten die verschiedenen Stamme und Staaten, wie auch ihre Gesinnungen gegen einander sein mochten, zusammen und bestärkten sich in hellenischen Maximen des Rechts und der Tugend, die fie aus eines Gottes Munde mit gläubigem Bergen vernahmen. — Bu gemeinsamer Berehrung eines andern Nationalgottes vereinigten sie sich in den Spielen zu Olympia, die, recht eigentlich ein Nationalfest, unter dem allgemeinen Frieden alle Hellenen in dem schonften Betteifer, bei einem freien Spiele, mo Bewandtheit, Muth und Stärke des Rörpers flegten, und in frober gemuthlicher Beiterkeit vereinigten. Und solcher Spiele stellte Griechenland mehrere auf, die alle Nationalfeste waren und durch den Einfluß religiöser Ideen veredelt wurden. — Auch der Amphiftponenbund, deffen Entstehung, wie die fast aller griechischen Einrichtungen, in die ältesten Zeiten zurückgeschoben wird, vereinigte mehrere Staaten als Theile Einer Nation. Auch dieser Bund war anfangs ganz religiös; denn die Bertheidigung von Delphi und des Orakels war sein erster Zweck; erst der zweite war, sich unter einander zu schützen. Daß aber hier die Streitigkeiten der Staaten geschlichtet und die Freiheit den Aussprüchen der Absgeordneten unterworfen gewesen, ist minder erweislich. Ganz irrig ist es, die hellenische Nation wegen dieses Bundes als einen ganzen Staat, als eine Conföderastion zu denken.

In diesem dunkeln Zeitraum dämmert dann doch die Geschichte der Staaten auf, die als die Pole der ganzen griechischen Geschichte zu betrachten sind. Sparta und Athen sondern sich jett schon von der allgemeinen Wasse ab und legen den Grund zu ihrer künftigen Größe; jenes als kriegerischer Staat, dieses als Mittelpunkt der Kultur und Humanität.

Gehen wir jest die Geschichte beider Staaten nach ihren Grundzügen durch!

### Sparta.

Das rauhe friegerische Bergvolk der Dorer war von dem Fuße des Deta herabgezogen, unter der Anführung der Söhne des Aristomachos, Kresphontes, Temenos und Aristodemos, welche Abkömmlinge des Herakles waren. Aristodemos starb, von den Pfeilen des Apollo getroffen (Pausan. III. 1. 5) oder vom Blip erschlagen (Apollodor. II. 8. 2) während des Feldzuges, und als

der Süden der Peloponnes erobert war, theilt das Loos seinen Zwillingssöhnen, Eurysthenes und Profles, Lakonien zu, den fruchtbarsten Theil der ganzen Eroberung. Daher blieben immerfort zwei Rönige neben einander aus diesem doppelten Zweig. Mit schonender Rilde behandelten fie anfänglich den Rest der alten Bewohner, der in Lakonia geblieben war; aber kaum hatten sie einen festen Boden gewonnen, als die Städte des Landes zinsbar gemacht und das der Knechtschaft widerstrebende Helos zerstört ward. Wie hart die Regierung war, zeigt das Schicksal der Heloten hinlanglich. Bald waren alle Städte unterjocht, und die Dorier waren des Landes herrschender Adel. Die größere Zahl war die der alten Landesbewohner, Lakedamonier (Meginexoe), die, dem Sieger zinsbar, ohne Ansprüche auf Bürgerrechte und Burden, die Lasten des Kriegsdienstes Mit diesen in gleichem Verhältnisse standen die Fremden, die sich in den menschenleeren Städten angesiedelt hatten.

Aber lange Zeit hindurch herrschte Zwiespalt und Unheil nicht blos in dem eroberten Lande, sondern auch in Sparta selbst unter den Doppelkönigen. Was Paussanias von dem ersten Paare derselben, den Zwillingssbrüdern, sagt: sie wären ihr ganzes Leben hindurch nur in Einer Sache Eines Sinnes, in allem übrigen entzweit gewesen, galt mehr oder weniger auch von ihren Nachfolgern; daher Herodot sagt: der Staat der Lakes dämonier sei vor Lykurg am allerschlechtesten eingerichtet gewesen, und Plutarch (im Leben des Lyk. 2, 3): es habe die größte Geseslosigkeit geherrscht, weil unter den

entzweiten Königen das Bolk immer anmaßender, die Könige selbst aber bald durch Strenge verhaßt bald durch Schwäche verächtlich geworden.

Da nun die Größe des llebels eine Beilung gebieterisch forderte, fand sich im Staate ein Mann, den seine Abkunft, die Energie seines Charakters, seine umfassenden Kenntnisse und seine anerkannten Tugenden als Reformator des Staates auszeichneten. Aber Der melder durch Ansehn und Weisheit eine Reihe von Jahrhunderten hindurch Sparta zu beherrschen bestimmt war, begann seine Laufbahn mit Verzichtleistung auf die irdische Macht. Denn als sein Bruder, der König, ohne Erben gestorben war, folgte er ihm in der Regierung, bevor er wußte, daß die Wittwe schwanger sei; als er dies erfuhr, erklärte er, daß, wenn fie einen Sohn gebare, diesem das Ronigthum gebühre. Sie ließ ihm insgeheim den Antrag thun, das Rind in ihrem Schoose zu tödten, wenn er fie zur Gemahlin nahme. Er aber antwortete, Genehmigung heuchelnd: sie solle sich durch so gefährliche Unternehmungen nicht einer Gefahr aussetzen, er werde sorgen, daß das Rind nach der Geburt bei Seite geschafft werde. Als sie der Entbindung nahe war, sandte er Manner in ihr Haus, sie zu beobachten, um, wenn sie eine Tochter gebäre, sie den Weibern zu übergeben; wenn ein Knabe, ihn sogleich zu ihm zu bringen. Lykurgos saß eben mit den Magistratspersonen bei Tische, als ihm ein Knabe der Königin gebracht wurde. Da nahm er den Knaben auf die Arme, wie man erzählt, zeigte ihn den Anwesenden, und sagte: "Spartaner, uns ist ein König geboren worden". Dann seste er ihn auf den Thron und nannte ihn Charislaos (Volksfreund). Solche Gesinnungen fanden gesrechte Bewunderung. Lykurgos' Ansehn wuchs, und man gehorchte ihm gern, aus Achtung, nicht aus Zwang. Aber die Mutter des jungen Königs, der Lykurgos' Mündel war, und ihre Verwandten griffen ihn mit neisdischen Verläumdungen an und gaben zu verstehn: er werde den jungen König aus dem Weg räumen und sich des Thrones bemächtigen. Da ging er, gefränkt und ungewissen Zufall fürchtend, freiwillig ins Exil, um bis sein Nesse das männliche Alter erreicht und einen Nachsfolger erzeugt habe, in fremden Ländern zu verweilen.

Auf diesen Reisen kehrte er in Kreta ein und lernte die dortige Verfassung kennen, die, der Beisheit des Minos zugeschrieben, sich durch Sicherung der Bleich= heit und Erhaltung der Sitteneinsachheit auszeichnete: ein so glücklicher Zustand wurde besonders durch die Sorgfalt, die auf die Erziehung der Jugend verwendet wurde, erlangt. Hier bewog er einen Dichter, Thales, sich nach Sparta zu begeben. Dieser Mann trieb die Poesie, aber durch sie wirkte er wie ein weiser Gesetzgeber. Denn seine Lieder waren nichts anders als Reden, die vermittelst eines sanften und beruhigenden Rhuth= mos zur Eintracht und Folgsamkeit ermunterten. Spartaner hörten sie an; ihre Sitten wurden gemildert; der Eifer zum Guten erwachte, und ihre feindseligen Besinnungen wurden allmählig umgestimmt. So bahnte Thales dem Lyfurgos gewissermaßen den Weg und machte die Spartaner für die Wohlthat empfänglich, die fie dereinst von dem Edelgesinnten erhalten sollten.

Von Areta ging Lykurgos nach Jonien, wo er bei den Homeriden, den Nachkommen des Areophylos, die Lieder Homeros' empfangen haben soll; und es gilt für ausgemacht daß er sie zuerst in Griechenland verbreistet habe.

Da nun Lykurgos mährend seiner Abwesenheit sehr in Sparta vermißt murde, indem die Ronige, wenn er die Gemüther lenkte, den Uebermuth des Bolks weniger fürchteten, das Volk aber am liebsten durch seine Beisheit gelenkt werden wollte, kehrte er, oft verlangt und gebeten, in sein Laterland zurück, ging aber erst nach Delphi, wo ihn beim Eintritt in den Tempel die Pythia anredete "als einen Liebling des Zeus und der olympischen Götter, ungewiß, ob sie ihn einen Gott nennen solle oder einen Sterblichen; jedoch dunke er ihr mehr ein Gott zu sein." Sier, behaupten Einige, babe er die Verfassung kennen gelernt, die er nach Sparta brachte; denn als er den Gott um Gesetze gebeten, babe dieser geantwortet, er bewillige ihm die trefflichste unter allen Verfassungen. Auf diese Versicherung gestützt und mit einigen seiner vertrautesten Freunde vereinigt, mahrscheinlich auch im Einverständnisse mit dem Rönige Archelaos, gründete er eine Verfassung, die in Rucksicht auf Strenge, Konsequenz und Rühnheit, so wie auf die Länge ihrer Dauer als das Wunder einer Gesetzgebung zu betrachten ist. Die Barte und Ronsequenz derselben erfüllte die übrigen Griechen mit Ehrfurcht. Bas anderwärts der Reichthum bewirkte, that hier die Armuth; und die durch die strengste Zucht genährte Kraft gab den Spartanern den unbestrittenen Besitz der Begemonie, in welchem wir sie in den Zeiten der persischen Kriege sinden.

Eine lykurgische Gesetzgebung konnte nur unter einem Dorischen Stamme Wurzel schlagen, der friegerisch, unverweichlicht, an Strenge gewöhnt war. Nicht Alles, mas lpturgisch heißt, war es auch; denn da die Gesetze nicht aufgeschrieben waren, so wurde Alles, dessen Ursprung man nicht kannte, dem großen Gesetzgeber beigelegt. Vieles aber war unstreitig älter als er, war alte Dorische Sitte, die er ergriff und für alle Zeiten figirte. In der Berfaffung mag er wenig geandert haben. Die Doppelberrschaft blieb; das Berhältniß der Spartaner zu den Lakedamoniern blieb; die Einführung des Ephorats aber ift vielleicht später, wenigstens ift die Begründung seiner großen Macht ein Wert späterer Zeit. Aber eigenthumlich war ihm der Gedanke, durch ein streng erzogenes und unverdorbenes Volk die Selbstständigkeit des Staats und die Macht des spartanischen Adels über die Unterthanen zu fichern. Eine solche Macht ist aber nur alsdann ficher und unwidersprechlich, wenn der Herrschende den Beherrschten an Tugenden übertrifft und in jedem Roment seines Lebens durch Verachtung irdischer Lust sein Herrscherrecht bewährt. Spartanische Gesetzebung war es, nicht lakedamonische, ob es gleich wahrscheinlich ift daß die Lakedamonier die Sitten ihrer herrscher einigermaßen nachgeahmt haben. Als oberste Grundsate gelten: Die Idee des Staats muß die herrschende sein. Seinen Zweden sind die Zwede aller Burger untergeordnet. Uebrigens sind alle Bürger gleich. Diese Gleichheit sollte nicht bloß in den Rechten sondern auch in den Befitungen gegründet sein; daber die gleiche Vertheilung der Ländereien die nie verkauft, nur rererbt werden konnten. Sich unter das Joch des gesetzlichen Gehorsams zu beugen, murde der Spartaner von Rindheit auf gewöhnt; durch den Zwang ward seine Rraft zusammengehalten, und er gewöhnte fich an Entsagungen; daher gingen Jahrhunderte bin, ebe die Ueppigkeit fremder Bolker in Sparta eindringen konnte. Denn außer der Erziehung hielt fie auch der Stolz auf den Adel ihres Stammes zurud, und sie pflogen keinen Bertebr mit Fremden, die fie unter fich bielten; gebrauchten fein Geld, und verachteten den Sandel als ein niedriges Gewerbe. Und so mächtig mar die 3dee der Burde, mit der Lyfurges sein Volk erfüllt hatte daß diese militärische Disciplin gegen 500 Jahre ohne Ausartung dauerte, und nur allmählig durch ben Ginfluß fremder Rriege zu Grunde ging.

Unstreitig war durch diese Disciplin eines der Ziele der Menscheit erreicht worden, und es ist bekannt, mit welcher Größe und mit welchem Abel die Spartaner unter den Griechen auftraten. Alle Andern erkannten die Größe der Opser an, die sie Dem, was gesehmäßig und gut war, brachten; und selbst in seindlich gesinnten Staaten fand die Energie der Denkungsart, die sich auch in der Trockenbeit ihrer Sprache ausdrückte, häusige Beswunderer. Indeß hat doch diese Tugend das Schickal aller Einseitigkeiten gebabt. Die Würde, von keiner Grazie schöner sittlicher Bildung gemildert, artete in Stolz, dieser in Härte aus; und die Zeit kam bald, wo die Spartaner in der Rolle von Unterdrückern auftraten,

und die Form ihrer Verfassung mit tyrannischer Härte Jedem aufzudringen suchten. In ihrem selbstsüchtigen Stolze ging die Größe der Idee unter, die sie in besseren Zeiten erhoben hatte. Krieg zu führen, wurde eine Gewohnheit, nicht eine Pflicht; und die Gewohnheit sührte in eine tiese Barbarei, da kein sittliches Gegenzewicht, keine geistige Kultur die nothwendigen Uebel des Kriegsstandes aufwog oder milderte. War es Lysurgos' Schuld, die seine Mitbürger auf dem Pfade der Kultur hemmte? oder war es die starre Geistslosigkeit seiner Nachfolger, welche man dieses Vergehens an der Wenschheit anklagen muß?

Als diese Gesetzgebung vollbracht war, wollte ihr Loturgos eine unsterbliche Dauer verschaffen. Demnach ließ er alle Bürger versammeln, erklärte ihnen die Vollendung seines Geschäfts; aber eins sei noch übrig, mas er ihnen nicht entdecken könne, bis er den Apoll darüber befragt habe. Sie möchten bei den Gesetzen verharren, bis er zurückläme; dann wolle er ausführen, was der Bott ihm rathen wurde. Da nun alle dieses versprachen und ihm anlagen, die Reise zu beschleunigen, ließ er sie schwören daß sie bei der Verfassung bis zu seiner Rudtehr bleiben wollten, und reiste ab. Zu Delphi befragte er den Apollo: ob durch seine Gesetze die Wohlfarth des Staates und die Tugend der Bürger hinlanglich befestigt sei; worauf ihm der Gott antwortete: der spartanische Staat werde so lange der ruhmvollste sein, als er diese Verfassung behielte. Diesen Ausspruch sandte er nach Sparta; er selbst aber nahm Abschied von seinem Sohne und andern Freunden und beschloß, sein ruhmvolles Leben zu enden, damit die Bürger nie ihres Eides entlassen würden. Er starb also durch Enthaltsamkeit aller Speisen überzeugt: daß auch der Tod eines Staatsmannes verdienstvoll für sein Baterland sein muffe. 3hm schien der Tod nach Vollbringung der edelsten Werke eine Bollendung seiner Gluckseligfeit, den Bürgern aber für ewige Zeiten nüplich. Auch täuschte er hierin sich nicht. Beinahe 500 Jahre behauptete Sparta den ersten Plat in Griechenland, und erst nach dem Ende des peloponnesischen Rrieges, als Lysander sein Vaterland mit der Lust am Reichthum erfüllte, ward die Verfassung Lykurgos' allmählig geschwächt. "So lange diese blühte, sagt Plutarch, war Sparta nicht wie eine Republik, sondern wie das Haus eines weisen Mannes anzusehen; und so wie Berafles, bloß mit einer Löwenhaut und Reule bemaffnet, Räuber und Tyrannen züchtigte, so herrschte auch Sparta vermittels einer Skytale und lenkte die Staaten, oft ohne ein Schild zu bewegen, durch die Absendung eines Gesandten, auf deffen Verlangen sich Alles sogleich in Ordnung fügte."

Nach Lykurgos' Tod ward ihm zu Sparta ein Tempel erbaut und man brachte ihm Opfer, wie einem Gotte; dennoch sagte Aristoteles: er genösse in Lakedäsmonien weniger Ehre als ihm gebühre. Auch stifteten seine Freunde und Verwandten, um sein Andenken zu erhalten, eine feierliche Zusammenkunft, die eine geraume Zeit alle Jahre gehalten wurde und nannte diese Tage Lykurgides.

Ich übergehe die beiden Messenischen Rriege und die Heldenthaten des Aristomenes. Die Eroberung des fruchtbaren Messene begründete in der Pelosponnes die Macht von Sparta, das sich allmählig zu dem Range des ersten unter den Dorischen Staaten erhob.

### Athen.

Bir übergehn die dunkle Geschichte des Landes; die Berdienste seines The seus, des vermeintlichen Grünsders der Freiheit, und des letten seiner Könige Kosdros, der zugleich auch der edelste war. Ihm solgt eine Reihe lebenslänglicher und erblicher Archonten aus seinem Geschlechte, deren Ansehn sich nur durch ihre Berantwortlichkeit (öre vrei Ivvoe zoar) von dem königslichen unterschied. Ihnen folgten zehnjährige Archonten, immer noch aus Kodros' Stamm bis endlich der herrschebegierige Adel neun Archonten zu wählen veranlaßte, die alljährlich wechselten. Die eigentliche Veranlassung und Art dieser Veränderungen ist unbekannt; aber es ist hinlänglich sichtbar daß auf den letten Wechsel eine drückende Aristokratie solgte. Archonten und Areopagiten wurden nur aus den Eupatriden gewählt.

Viele Unruhen und heftiger Streit der Partheien unter dem Adel, wo jede Familie nach dem ersten Range trachtete, erfüllten jene Zeiten. Von großem Einfluß auf lange Zeit hinaus waren die Unruhen des Kylon, (Thukyd. I, 126). Dieser, ein Olympionices, von als tem Adel und großem Reichthum war vermählt mit der Tochter des Theagenes, eines Tyrannen von Negara,

und da ihm ein täuschendes Drakel rieth sich der Burg zu bemächtigen, drang er mit einigen Truppen des Thesagenes während der olympischen Spiele in die Akropolis ein. Lange belagerten ihn die Athener umsonst; da aber die Lebensmittel aufgezehrt waren, sloh Kylon und sein Bruder; die Andern aber flüchteten sich als Fleshende zu den Altären der Götter. Da versprachen ihnen die Belagerer sicheres Geleit, tödteten sie aber beim Hinswegführen; ja einige schlachteten sie an dem Altar der Eumeniden. Diese Blutschuld hatten die Alkmäonisden auf sich geladen, und eine lange Reihe von Unruhen und Verfolgungen der Tempelschänder zog sich bis in die Zeiten des peloponnesischen Krieges hin, wo noch Perikles als ein Abkömmling des verruchten Stammes angegriffen ward.

Db nun gleich die durch solche Blutschuld und manscherlei Anzeichen der Götter beängstigte Stadt durch seiersliche Weihen und Reinigungen entsühnt und die Gesmüther einigermaßen bernhigt wurden, so brachen doch bald zwischen dem Abel und den andern Ständen wegen Ungleichheit der Güter und Vermehrung des Schuldenswesens furchtbare händel aus. Denn viele Freie waren durch das Uebermaaß der Schulden zu Fröhnern, andere, welche ihren Leib verpfändet hatten, zu Sslaven herabsgewürdigt und mußten entweder zu Hause dienen oder sich wohl gar auswärts verkausen lassen. Viele sahn sich genöthigt ihre Kinder zu verkausen lassen. Viele sahn sich werlassen, um der härte ihrer Gläubiger zu entgehn. Da verbanden sich viele in ihrer Verzweislung und ersmahnten sich, dieses Joch nicht länger zu dulden sondern

unter Leitung eines redlichen Mannes die verhafteten Schuldner zu befreien, die Besthungen einer neuen Theislung zu unterwerfen und sich durch eine veränderte Verstaffung künftig gegen ähnliche Uebel zu sichern.

In diesem Bustande der Dinge zog Solon die Augen beider Partheien auf fich. Denn da er wohlhabend und von der edlen Abkunft des Kodros war, gehörte er den Eupatriden an; die Aermeren aber wollten ihm wohl, weil er sie nie gedrückt sondern sich immer als einen rechtschaffenen Mann bewiesen hatte. Daher wurde er mit Beistimmung beider Theile zum Archon, Friedensstifter und Gesetzgeber gewählt; ja, die Saupter lagen ihm an, die Alleinherrschaft zu übernehmen und verspraden ihm Beistand. Doch blieb er standhaft der Freiheit ergeben und verschmäbte die glänzende Gabe: zufrieden, der Boblthater eines freien und edlen Bolts zu fein. Recht gemacht war er zum Gesetzgeber für ein ionisches, lebhaftes, zartsinniges Volk, welches das eiserne Joch lvfurgischer Gesetze nicht ertragen hätte, wie es denn die Strenge der drakonischen Gesetzgebung sogleich mit Unmuth verwarf; unpartheiisch, weder den Eigennut der Eupatriden schonend, noch aus strafbarer Popularität die billigen Forderungen der Reichen verwerfend; mit mildem Sinne nicht mehr verändernd als Noth war; aber auch nichts unversucht lassend was durch gütliche Ueberredung oder sanfte Zwangsmilde zu bewirken war. Als ihn daher in der Folge Jemand fragte: ob er den Athenern die besten Gesetze gegeben? antwortete er: "ja, die besten, die ihnen angemessen waren".

So war Solon der weiseste und zugleich der mensch-

lichste Gesetzgeber, welcher tiefen Ernst mit schonender Milde und die Trodenheit der Einsicht mit dem genialen Schwunge eines poetischen Gemuthes vereinigte. schlimmsten lebel wurden getilgt. Die Schuldenlaft ward von dem Bolfe abgewälzt, indem die Mine von 73 Drachmen auf 100 gesetzt und also von jeder Schuld beinahe 30 Procent abgezogen murden: ein Berfahren, durch welches den Schuldnern großer Rugen, den Glaubigern aber keine Einbuße ermuchs. Seinen Leib aber zu verpfänden oder Einen Schulden halber gefangen zu halten, ward ganglich verboten. Biele Schuldner murden befreit und in ihr Baterland zurudgebracht, nachdem fie, wie Solon selbst sagt (Plutarch. im Leb. des Sol. 15), schon die attische Mundart verlernt hatten. Einrichtung gewann ihm viele Gemuther; und ungeachtet der Mißgunst, die er im Anfange zu erdulden hatte, ward man doch bald die Beilfamkeit diefer Berordnungen inne und vertraute ihrem Urheber Alles ohne Ausnabme an.

Richt gewaltsam, nur allmählig schritten Solons Verbesserungen vor. Da es hier nicht wie in Sparta, darauf ankam, einer kleinen Anzahl die Herrschaft über eine größere zu sichern, sondern den Besitzern eines Landes eine Verfassung zu geben, so war die Demokratie dadurch gegeben. Um jedoch die Gefahren der republikanischen Gleichheit zu mildern, theilte er die Bürger nach ihrem Vermögen in Klassen, von denen nur die drei ersten, welche die Begüterten enthielten, an den Staatskämtern Theil nehmen konnten; alle andern aber an den Versammlungen. Das ganze Volk entschied über Krieg

und Frieden, Gesetze, Staatsverbindungen, Auslagen. Das Urtheil der Versammlung zu leiten, ward ein Senat von vierhundert Männern aus den vier Stämmen der Bürger gewählt, bei welchem alle Staatsangelegenheiten vorläusig debattirt wurden. Seine Mitglieder beriefen die Versammlungen und präsidirten, und nie konnte dem Volke Etwas vorgetragen werden ohne ein vorläusiges Defret des Senats (προβούλευμα.)

Die neun Archonten blieben als die ersten Obrigkeis ten, und die Vorsitzer der Tribunale, der jährlichen Bahl unterworfen. Sie waren verpflichtet, den Senat in Staatsangelegenheiten zu Rathe zu ziehen. Die abgegangenen Archonten, nachdem sie von ihrer Amtsverwals tung eine strenge Rechenschaft abgelegt hatten, traten in den Areiopagos, das höchste Tribunal, das als eine hauptstütze der solonischen Verfassung zu betrachten ist. Dieses Tribunal, durch die alten Sagen von seiner ersten Einsetzung und durch die Burde und Sittlichkeit seiner Mitglieder geheiligt, entschied über die größten Berbrechen, beobachtete die Sitten und prüfte von Zeit zu Zeit die Tauglichkeit der bestehenden Gesetze. Gein Ansehn war als der Ballast zu betrachten, den man der leiche ten Barke der Demokratie zugegeben hatte; denn als Perikles, um seinen eignen Willen leichter auszuführen, das Ansehn des Areiopagos herabsette, ward das Schiff des Staates ein Spiel der Wellen, in denen cs endlich ganz unterging. So groß mar der Glaube an die Berechtigkeit und Weisheit dieses Tribunals fremde Volker ihm ihre Streitigkeiten unterwarfen; und man sagte daß wenn auch ein Mann von tadelhaften

Sitten in dasselbe aufgenommen würde, er sogleich sie ablegen und eben so wohl ein Theilnehmer der Sitten als des Ranges seiner Rollegen werden würde.

Auf diese Weise war die solonische Verfassung auf das Volkommenste aus der Aristokratie und Demokratie gemischt; indem der Areiopagos als ein Oberhaus der stehende Depositär der Gesetze und Verfassung war, an den als Repräsentanten der vermöglichen Klasse, sich die Obrigseiten auschlossen; wodurch das Dauernde mit dem Wechselnden vereint und die Beweglichkeit der Demokratie, die sich nur in den Volksversammlungen ganz frei regen konnte, aufgehalten ward.

Auch die Privatgesetzgebung Solon's war voll Beisheit und humanität. Wer den Todten Boses nachsagte, auch wer von einem Lebenden in Tempeln, vor Gericht, vor der Obrigfeit und bei öffentlichen Spielen Boses redete, murde einer Geldstrafe unterworfen. Die Beftigfeit der Schmerzensäußerungen bei der Trauer, wie das Zerfleischen des Gesichts und das Heulen der fremden Leichenbegleiter verbot er. Dem Müßiggang arbeitete er entgegen, indem er ein Gesetz gab daß der Cohn nicht gehalten sein solle, seinem Bater zu ernähren, wenn er ihn nicht eine Runft hatte lernen laffen. Eines seiner merkwürdigsten und viel besprochenen Gesetze aber mar, daß bei einem Aufstande Der für ehrlos erklärt werden solle, der fich zu keiner Parthei schlage. Aber mit Recht wird in einer Demokratie Derjenige für ehrlos erklärt, der sich gegen das Wohl des Staates gleichgültig zeigt und nicht Das, war er für Recht erkennt, aus allen Rräften, auch mit Gefahr geltend zu machen sucht.

Diese und alle seine andern Gesetze sollten nach seisner Berordnung auf hundert, nach andern Nachrichten nur auf zehn Jahre gültig sein. Der Senat beschwur sie, und sie wurden auf hölzernen Tafeln, die sich um eine Achse drehten, in der Afropolis und späterhin in dem Protaneion aufgestellt. Plutarchos sah hier noch einige Ueberbleibsel derselben.

Als nun die Gesetze eingeführt waren, kamen tägslich Leute zum Solon, die ihm bald dieses bald jenes einzurücken riethen, oder auch Belehrung verlangten. Da er ihnen nun weder willfahren, noch sie abweisen konne, entsernte er sich von Athen auf zehn Jahre, wähstend welcher Zeit man sich an seine Gesetze gewöhnen könnte; und ging nach Aegypten, Kypern und an den hof des Kroisos, wo jenes den griechischen Geist so schön charakteristrende Gespräch vorsiel.

Während dieser Reise erhoben die alten Partheien von Neuem ihr Haupt. Die Alkmäoniden versuchten die Rückehr in ihre alte Usurpation; aber das Volk widersstrebte mit größerer Standhaftigkeit als je, unterstüßt von Peisiskratos, welcher endlich zum Besig der höchsken Gewalt gelangte. Wie dieses geschehn, erzählt Hervodotos ausführlich in einer ergößlichen Geschichte. Peisiskratos war mit allen Talenten eines Demagogen ausgerüstet. Er verband Entschlossenheit auch das Rühnste zu unternehmen mit einem gefälligen und milden Wesen, eine schöne Gestalt mit anmuthigen Sitten. Hülfreich gegen die Armen, ohne Stolz gegen den gemeinsten Bürsger, billig und mäßig auch selbst gegen Fremde gewann er das Volk, dessen Rechte und Gleichheit er zu lieben

schien, bis es sich ihm ganz überließ. Aber nie hat ein Tyrann seine Macht minder gemißbraucht; ja, es kann behauptet werden, daß bei dem noch nicht erloschenen Partheikampf die Solonische Verfassung gänzlich zu Grunde gegangen wäre, bätte nicht Peisiskratos sie in Schutz genommen. Denn er beobachtete nicht nur selbst Solon's Gesete, sondern hielt auch seine Freunde dazu an. Ja, als er einstmals des Mordes beschuldigt wurde, erschien er mit aller Bescheidenheit vor dem Areiopagos um sich zu rechtsertigen; aber der Kläger erschien nicht, sondern ließ den Handel im Stich.

So sah der weise Greis sein Werk im gefährlichsten Sturme bewährt. Er hatte das Seinige gethan, um die Tyrannei abzuwehren; und als das Bolf in feiner Bethörung dem Peisistratos Alles zugestanden hutte, eilte er, obschon sehr alt, auf den Markt, schalt seine Ditbürger mit nachdrücklichen Worten und forderte fie zur Behauptung der Freiheit auf. Als ihn aber aus Feigbeit Niemand hörte, ging er nach Hause und hielt sich ruhig. Bu flichen, wie seine Feinde ihm riethen, hielt er seines Ansehns und Alters unwerth. Es ift zweifelhaft, ob dieser Muth oder Peisistratos' edler Sinn mehr Bewunderung verdient. Denn ob er gleich wußte daß Solon Gedichte schrieb voll bittrer Vorwürfe gegen das Volk, behandelte er ihn doch mit großer Achtung und zog ihn häufig zu Rathe, wodurch er die Gegner seiner Tyrannei gewann. Einige sagen daß er noch geraume Zeit unter dieser Herrschaft gelebt habe.

Drei und dreißig Jahre verflossen seit dieser Umswälzung, aber nur 17 Jahre stand Peisistratos an der

Spipe des Staates. Zweimal ward er durch die Rūcklehr der Alkmäoniden und ihre Einwirkungen vertrieben; aber nachdem er zum dritten Mal nach Athen mit gewaffneter Hand zurückgekehrt war, entwichen die Alkmäoniden nach Makedonien, wo sie die Mißvergnügten an sich zogen. Peiskkratos starb ruhig im Besitz seiner Macht und hinterließ sie seinen Söhnen Hipparchos und Hippias. Auch Dieser Herrschaft ward mild und der väterlichen ähnlich; bis Harmodios und Ariskogeiton, durch Liebe verbunden und vom Hipparchos beschimpst (Thucyd. IV. 54), die Tyrannei auszurotten beschlossen und an den Panathenäen den Hipparchos ermordeten. Beide wurden ein Opfer ihres Unternehmens. Die Tyrannei aber wurde geschärft; und Hippias, von Furcht gequält, tödtete viele Bürger, die er für verdächtig hielt.

Diesen Zeitpunkt benutten die Alkmäoniden, die nebst andern Bertriebenen in der Gegend von Delphi verweilten und durch mannichfaltigen Dienst das Orakel gewonnen hatten, so daß es den Spartanern, sie mochten einzeln kommen oder vom Staate, jedesmal die Besteiung Athen's empfahl (Herodot. V. 63). Also sandte Sparta ein Heer nach Attika, die Peisistratiden anzugreisen, die, durch Hülfstruppen der Thessaler unterstützt, den Angriss zurückschlugen und die Spartaner vertrieben. Einzweites Heer, von Kleomenns geführt, war glücklicher, schlug die Thessalischen Truppen, zog in Athen ein und belagerte den Tyrann in der Festung. Da dessen Kinzder zufälliger Weise außerhalb derselben gefangen wurden, schlug er Bedingungen vor und zog binnen fünf Lagen aus Athen mit den Seinigen nach Sigeion. Diese

Begebenheit wurde in der Folge eine Veranlassung des persischen Krieges, welcher Griechenland zuerst an den Rand des Verderbens führte, dann aber auf den Gipfel der Macht und des Ruhms erhob. Hippias verließ Athen drei Jahre nach dem Tode seines Bruders.

Auf mannichfaltige Weise außerte sich jest das neue Gefühl über die Erlangung der Freiheit in Athen. Dem Harmodios und Aristogeiton wurden Bildsäulen errichtet; ihre Namen sollten jährlich an den Panathenäen gefeiert werden, und nie sollte ein Sflave fie führen konnen. Ihren Nachkommen wurden ausgedehnte Freiheiten und Vorrechte zugesichert, und festliche Lieder scierten ihre That beim Wein und Mahl. — Kleisthenes aber, der an der Spige der Alfmäoniden stand, vermehrte die Zahl der Stämme von vier auf zehn und verschaffte dem Volke einen größern Einfluß. Aber die neu erlangte Freiheit mußte sich in Rämpfen bestätigen. Mit Kleis sthenes buhlte I sag oras um die Gunft des Bolfs, und da er jenen mächtiger sah, rief er den Rönig der Spartaner, Rleomenes, seinen Gastfreund, zu Bulfe, der eine Verbannung des Kleisthenes und vieler andern Alfmäoniden, unter dem Vorwand der kylonischen Blutschuld, erzwang, dann noch überdies 700 athenische Familien verbannte, den Rath auflöste und 300 Anhangern des Isagoras die Gewalt übergab. Da fam es Die Spartaner werden zum Abzug gezum Rampf. zwungen; Kleisthenes und die Verbannten kehren zurud. So ward die Freiheit der Demofratie zum zweiten Mal errungen.

# Kriege mit den Persern.

In der Masse der einzelnen griechischen Staaten, die sich in dem vorigen Zeitraume republikanisch gebildet hatten, behauptete jeder seinen eigenthümlichen Rang, keiner ragte wesentlich über den andern hervor; nur wurde der dorische Stamm für den am meisten kriegerischen gehalten, und in diesem Sparta für den ersten und würdigsten. Eine engere Verbindung unter den einzelnen Staaten sand nicht Statt, und damit etwas Großes von Athen ausgehe, bedurfte es einer äußern Veranlassung zur Vereinigung.

Diese ward durch die persischen Kriege herbeigeführt. Diese Rriege, in denen das größte Bolf dem fleinsten, das mächtigste dem schwächsten im ungleichsten Rampfe unterlag, machen nicht nur in der Geschichte von Griechenland und Persien, sondern in der Weltgeschichte überhaupt Epoche. Sie lehren, wie unendlich weit die moralischen Rrafte eines Volks dem physischen und numerischen Uebergewicht eines andern überlegen find; und wie thöricht es sei, nur Zahlen gegen Zahlen ju setzen, nur zu meffen und nicht zu wägen. lehren daß die Armuth über den Reichthum obsiegt und daß die Vermehrung der Reichthümer ein gefährliches Geschent sei, das nur zu oft den Berluft der Freiheit nach sicht. Rurz vor dem Anfang dieser Periode hatten die Perfer, ein armes Bergvolt, unter der Führung eines klugen und fühnen Eroberers, die Herrschaft der reichen Meder niedergeworfen; mit einem Schwerts streich die Lyder, die Herren von Rleinasien, unterworfen;

Babylon und Affprien hatten dasselbe Schickal; und an den südlichen Küsten des Mittelmeeres ergab sich ihnen das reichste Handelsvolk der alten Welt, die Phonizier. Selbst reich geworden, verließ sie der Sieg. Ein armes und beschränktes Volk stieß ihre zahllosen Heere mit Schmach zurück und erniedrigte in Kurzem den persischen Stolz so sehr daß er Gesetze von ihnen annehmen, das Mittelmeer auf ihren Besehl gänzlich verlassen mußte und selbst nicht mehr die Küsten Klein-Usiens mit seinen Heeren betreten durfte.

Aber das nemliche Schicksal erwartete auch Griechensland. Nachdem es reich, mächtig und gebieterisch geworsden war, wurde es die Beute eines ärmern Bergvolks, der Makedonier; die auch ihrer Seits dem nemlichen Schicksal unterlagen.

Dies ist der Gang des Schicksals der meisten Wölfer. Wenn ihnen ein großes Unternehmen gelungen ist und die im Stillen geübte Tapferkeit sich im Siege bewährt hat, so verlockt sie die Begierde nach Glanz und Größe. Einmal nach Außen hin gereizt, vergessen sie die Vortheile der innern Kraft und suchen ihr Glück in der Unterdrückung Anderer, in der Vergrößerung ihres Gebietes, in der Ausdehnung ihres Handels, in der Vermehrung ihres Reichthums auf jeglichem Weg. Der Genuß des Reichthums verführt. Der Luzus steigt und überbietet sich, und das Ueppigste wird ein Bedürfniß, so daß diese erkünstelten Bedürfnisse nur durch Gewalt errungen werden können. So erzeugt sich die Tyrannei oft auch bei edeln Völkern; so sammeln sie Reichthümer und Haß, bis sie endlich, immer weiter sich ausdehnend,

eine Beute des frischen Muthes und der heftigern Begierde eines noch unverzärtelten Volkes werden. Dieß
ist die Epitome der Weltgeschichte. Dieselben Thorheiten
und Irrthümer erneuern sich stets. Die eigenmächtige Beschränkung, welche der Gipfel der Weisheit bei dem Individuum ist, kann bei ganzen Völkern nur patriotisch
gewünscht aber nie menschlicher Weise erwartet werden.

Das persische Reich durch einen raschen Völkersturm gegründet, wie späterhin das mongolische, stand in seis ner bochsten Bluthe unter Dareios Hystaspis, einem gludlichen Sieger, der fast eben so viele Bolfer überwältigt hatte, als Ryros selbst (Plut. T. II. p. 172). Von Abend bis Morgen breitete sich sein Reich über 400 deutsche Meilen aus, von Norden nach Güden über 150; es umfaßte die schönsten und blühendsten Länder unter dem glücklichsten himmel, von großen Strömen bemässert, mit reichen und herrlichen Städten geschmückt. Dieses Reich, das, unter Einem Monarchen verbunden, alle seine Rrafte auf einen Puntt vereinigen konnte, schien ein Bolt erdrucken zu können, das taum den 115. Theil jo viel Oberfläche bewohnte, in viele Stämme und Städte vertheilt war, ohne Mittelpunkt stand und ohne andern Schut und Bundesgenoffen, als seine Tugenden, seinen Ruth und feine Götter.

Nach der Besiegung der Lyder waren auch die griechischen Kolonieen auf der Küste von Asien in die Hände der Perser gefallen. Einige hatten den angestammten Freiheitssinn behauptet und ihr Vaterland verlassen, die

meisten aber sich unter das Joch gebeugt. So mache ten die Perser mit den Griechen die erste Bekannts schaft.

Dareios zog nach vielen glücklichen Feldzügen gegen die Skythen. Das Unternehmen mißlang; aber er unsterwarf sich auf der Rücklehr Thrakien, nöthigte dem König von Makedonien zum Zeichen seiner Unterwürfigskeit Geschenke ab und nahm die Inseln Imbros und Lemnos weg. Auch Nagos ward von einer persischen Flotte bedroht und alle Kykladen, ja Enböa selbst (Herod. V, 31) sollten der Eroberung dieser Insel folgen. So weit hatte sich schon das immer nach Westen bin wachsende Reich der Perser den Hellenen genähert.

Da das Unternehmen gegen Nagos mißlang, welches Aristagoras, ein Grieche und Statthalter von Miletos, geleitet und dem Rönige zu vollenden versprochen hatte, erregte er, um der Verantwortlichkeit zu entgehen, einen Aufstand in Miletos und führte die Gleichheit in dieser ihm unterworfenen Stadt ein. Die andern jonischen Städte folgten dem Beispiel, verjagten ihre Tyrannen und tödteten einige. Aristagoras eilte nach Hellas, zur Theilnahme aufzufordern, und tam zuerst nach Sparta, wo er dem Rönig Rleomenes eine eherne Tafel zeigte, auf welcher die ganze Erde mit ihren Fluffen und Meeren verzeichnet war. Indem er ihm nun die verschiedenen Völker zeigte und ihre Länder schilderte, ermahnte er ihn der jonischen Freiheit zu Gulfe zu kommen, und verwies ihn an die Schäße der reichen Länder, die dort dem Rönige von Berfien zollten. "Benn ihr Spartaner Susa erobert," so sette er hinzu, "so mögt ihr dreist mit dem Zeus an Reichthum

wetteifern. Aber da ihr jest um ein kleines und minder gutes Land mit den Meffeniern, den Arkadern und Argivern streitet, so mußt ihr diese Kriege aufschieben. Denn diese Bolterschaften haben weder Gold noch Silber: Guter, die wohl Manchen reizen, sein Leben im Rampfe Preis zu geben. Nun ist es in eurer Gewalt, ganz Aften mit leichter Mühe zu beherrschen. Warum wollt ihr nach Anderm trachten?" So sprach Aristagoras. Da ihn aber Kleomenes fragte: "wie weit es von den Jonern bis zu der Residenz des Königs hinauf mare?" und er fagte: "einen Beg von drei Monaten," befahl ihm jener, Sparta vor Sonnenuntergang zu verlassen; denn "unerträglich werde den Lakedamoniern ein Vorschlag scheinen, der fie drei Monate Begs von dem Meere entfernen wolle." Dann ging er in sein Haus zurud. Aristagoras aber folgte ihm, mit dem Delzweig der Flebenden in der Hand und beschwor ihn zu hören. Da befahl ihm Rleomenes in Gegenwart seiner achtjährigen Tochter, der Gorgo, zu reden; und Aristagoras bot ihm zehn Talente, und als er sich weigerte, stieg er bis auf funfzig. Da rief das Mädchen: "Mein Bater, der Fremdling will dich bestechen, wenn du dich nicht entfernest." diese Ermahnung erfreut, ging Rleomenes in ein anderes Zimmer und Aristagoras begab sich unverrichteter Sache von Sparta nach Athen.

Nachdem sich Hippias, mancher Versuche, die er in andern Gegenden zur Wiedererlangung der Herrschaft gemacht hatte, müde, nach Sigeion in Assen begeben hatte, unterließ er nichts, die Athener bei den persischen Statthaltern verhaßt zu machen und sie dem Dareios zu

meisten aber sich unter das Joch gebeugt. So mache ten die Perser mit den Griechen die erste Bekanntschaft.

Dareios zog nach vielen glücklichen Feldzügen gegen die Skythen. Das Unternehmen mißlang; aber er unterwarf sich auf der Rücklehr Thrakien, nöthigte dem König von Makedonien zum Zeichen seiner Unterwürsigskeit Geschenke ab und nahm die Inseln Imbros und Lemnos weg. Auch Nagos ward von einer persischen Flotte bedroht und alle Kykladen, ja Euböa selbst (Herod. V, 31) sollten der Eroberung dieser Inselfolgen. So weit hatte sich schon das immer nach Westen bin wachsende Reich der Perser den Hellenen genähert.

Da das Unternehmen gegen Nagos mißlang, welches Aristagoras, ein Grieche und Statthalter von Miletos, geleitet und dem Könige zu vollenden versprochen hatte, erregte er, um der Verantwortlichkeit zu entgehen, einen Aufstand in Miletos und führte die Gleichheit in dieser ihm unterworfenen Stadt ein. Die andern jonischen Städte folgten dem Beispiel, verjagten ihre Tyrannen und tödteten einige. Aristagoras eilte nach Hellas, zur Theilnahme auszufordern, und tam zuerst nach Sparta, wo er dem Rönig Rleomenes eine eherne Tafel zeigte, auf welcher die ganze Erde mit ihren Fluffen und Meeren verzeichnet war. Indem er ihm nun die verschiedenen Völker zeigte und ihre Länder schilderte, ermahnte er ihn der jonischen Freiheit zu Hulfe zu kommen, und verwies ihn an die Schäße der reichen Länder, die dort dem Rönige von Berfien zollten. "Bennihr Spartaner Susa erobert," so sette er hinzu, "so mögt ihr dreist mit dem Zeus an Reichthum

wetteifern. Aber da ihr jetzt um ein kleines und minder gutes Land mit den Meffeniern, den Arkadern und Argivern streitet, so müßt ihr diese Kriege aufschieben. Denn diese Bölkerschaften haben weder Gold noch Silber: Guter, die wohl Manchen reizen, sein Leben im Rampfe Preis zu geben. Nun ift es in eurer Gewalt, ganz Afien mit leichter Mühe zu beherrschen. Warum wollt ihr nach Anderm trachten?" So sprach Aristagoras. Da ihn aber Kleomenes fragte: "wie weit es von den Jonern bis zu der Residenz des Königs hinauf mare?" und er fagte: "einen Beg von drei Monaten," befahl ihm jener, Sparta vor Sonnenuntergang zu verlassen; denn "unerträglich werde den Lakedamoniern ein Vorschlag scheinen, der fie drei Monate Begs von dem Meere entfernen wolle." Dann ging er in sein Haus zurud. Aristagoras aber folgte ihm, mit dem Delzweig der Flebenden in der Hand und beschwor ihn zu hören. Da befahl ibm Rleomenes in Gegenwart seiner achtjährigen Tochter, der Gorgo, zu reden; und Aristagoras bot ihm zehn Talente, und als er sich weigerte, stieg er bis auf funfzig. Da rief das Mädchen: "Mein Vater, der Fremdling will dich bestechen, wenn du dich nicht entfernest." diese Ermahnung erfreut, ging Rleomenes in ein anderes Zimmer und Aristagoras begab sich unverrichteter Sache von Sparta nach Athen.

Nachdem sich Hippias, mancher Versuche, die er in andern Gegenden zur Wiedererlangung der Herrschaft gemacht hatte, müde, nach Sigeion in Asien begeben hatte, unterließ er nichts, die Athener bei den persischen Statthaltern verhaßt zu machen und sie dem Dareios zu

unterwersen. Da seine Bestrebungen den Athenern bestannt wurden, schickten diese Gesandte nach Sardes um den König vor den Einslüsterungen der Verbannten zu warnen. Aber Artaphernes, des Königs Bruder und Statthalter der Meercestüste, befahl ihnen den Hippias zurückzurusen, wenn ihnen ihre eigene Erhaltung lieb wäre. Sie waren aber so weit entsernt, diesem Vorschlag zu folgen, daß sie vielmehr beschlossen sich öffentlich gegen Persien zu erklären.

Bährend man mit diesen Gefinnungen erfüllt war, tam Aristagoras nach Athen, verhieß Vieles und stellte das Unternehmen, seiner Absicht gemäß, sehr leicht vor; wie es denn auch edel ware, den Milesiern, Athens Stammgenoffen, zur Freiheit zu helfen. Und er gewann leichter mit diesen Gründen ein ganzes Volk als den einzigen Kloomenes, und die Athener beschloffen den Jonern 20 Schiffe zu Gulfe zu senden. Diese Flotte, fagt Herodotos, murde die Urfache großer lebel für Griechenland und für die Barbaren. Zedoch nicht erregt wurde durch sie das Uebel, sondern nur vielleicht beschleunigt; und es konnte sogar klug scheinen den Augenblick zu benuten, mo das neue Regen der Freiheit den Perfer vielleicht von den Rüsten Asiens und sonach von der Nähe Griechenland's entfernte. Aber das ganze Unternehmen beschränfte sich auf die Einnahme von Sardes, welches unvertheidigt war und durch einen Zufall in Brand gestedt murde. Die Athener kehrten zwar nach der Eroberung der Stadt zurud, aber der Aufstand der Joner verbreitete sich auf der ganzen Rüste. horte Dareios den Namen der Athener zum ersten Mal;

ihre Rühnheit entstammte seinen Zorn und er schwur ihnen Rache. Vorher aber ließ er die Joner mit Nache druck angreifen. Der erste Erfolg, den seine Truppen haten, entwassnete Aristagoras' Muth. Er verließ Miletos, um ein Usyl in Thrakien aufzusuchen, und kam bei der Belagerung eines Ortes um, den er für sich gewinnen wollte.

Die Joner wurden in einer großen Seeschlacht geschlagen, in der nur die Chier ihre Pflicht thaten. Miletos ward eingenommen, die Einwohner wurden zu Sklaven gemacht, viele getödtet, Beiber und Rinder aber in das Innere des Reichs geführt. Dieser Unfall bestürzte die Athener. Auf mannichfaltige Weise legten fie ihren Schmerz an Tag, und da Phrynichos die Einnahme von Miletos auf die Bühne brachte, mard der Schauplat mit Thränen und Wehflagen der Buschauer erfüllt. Diese Thranen waren nur das Vorspiel der Ucbel, die noch folgen sollten. Aber weit entfernt, fich einem weichlichen Schmerz hinzugeben, straften sie den Dichter daß er sie über ihre eigenen Uebel weinen laffe und verboten die Aufführung dieses Studs. Dieses geschah sechs Jahre nach dem Aufstande des Aristagoras. — Ganz Jonien wurde bald wiederum eine Beute der Perfer. Städte murden angezündet, die Knaben verstümmelt und die Jungfrauen in den Harem des Rönigs geschickt.

Mardonios, Schwiegersohn des Dareios, wird der Führer einer großen Land und Seemacht und rückt damit an den Hellespont vor, zunächst gegen Eretria — die Eretrier hatten mit der athenischen Flotte auch drei Schiffe geschickt — und Athen; aber eigentlich war es

auf alle griechischen Städte abgesehn. Der noch freie Theil Makedoniens wird unterworfen. Die Flotte leidet am Athos Schiffbruch; mehr als 300 Schiffe gehn zu Grunde und gegen 20,000 Menschen. Viele wurden an den Felsen geworfen, andre ertranken, andre wurden ein Raub der Seethiere. Auch die Landmacht litt von dem Feinde großen Schaden, ob sie schon am Ende siegreich war. So kehrte Mardonios mit den Trümmern seines Heeres nach Persien zurück.

Das Unternehmen mar nur aufgeschoben. schickte Gesandte nach Griechenland um Erde und Baffer zu fordern; und fast alle Staaten und Inseln, selbst Alegina, die Nachbarin Athens, unterwarfen sich. Sparta und Athen allein thaten Widerstand und mißhandelten die Gesandten. Dareios gab dem Datis, einem fundigen Manne, und dem Arthaphernes, seinem eigenen Entel, das Rommando über eine neue Beeresmacht mit dem Befehl Athen und Eretria einzunehmen, alle Einwohner zu Eflaven zu machen und nach Persien zu führen. Die Flotte vermied den gefährlichen Athos, und opferte in Delos, mo nach ihrer Abfahrt ein Erdbeben die Uebel zu verkunden schien, die über Hellas berein-Wo die Perser landeten, nahmen sie Rinder der Einwohner als Geiseln mit, verwüsteten einige Inseln, welche Widerstand thaten, und nahmen Eretria nach einer muthvollen Vertheidigung durch Verrath einiger der vornehmsten Bürger ein. Die Tempel wurden geplündert und verbrannt und alle Einwohner zu Sklaven gemacht.

Hippias war bei dem perfischen Heere und leitete

dessen Unternehmungen mit Kenntniß des Lokals. verstellter Angriff ward auf Marathon gemacht. Athener eilten dahin, und schlugen die Perfer, unter Anführung des Miltiades, Rimon's Sohn, dessen Familie in der Chersones herrschte. Rein Bolk fam ihnen zu bulfe, außer den Plataern mit ihrer ganzen Macht; denn den Spartanern verbot das Gesetz vor dem Bollmond auszuruden. Das feindliche Beer bestand aus 100,000 Mann und 10,000 Reiterei; das hellenische aus 11,000 alle zusammen. Biele scheuten einen entschiedenen Schritt und verlangten die Ankunft der Spartaner zu erwarten. Aber Miltiades sah daß jeder Aufschub den Muth der Seinigen schwächen und die Stimmung für den Feind befördern wurde und sein Einfluß bei dem Polemarchen entschied für die Schlacht. Die Athener griffen im Lauf an und erschienen dem Feinde als Rasende, die einem gewissen Tode entgegen gingen. Der Rampf war lang und hartnädig. Das Mitteltreffen des griechischen Heeres wurde geworfen; aber die Flügel fiegten, eilten den Bedrängten zu Gulfe; brachten die Masse des Feindes in Unordnung und zwangen ihn die Schiffe zu besteigen, deren fie selbst einige eroberten. Rynägirus, des Aeschylos Bruder, und Aeschylos selbst thaten Wunder der Tapferkeit. Der Barbaren blieben 6400, der Griechen nicht ganz 200. Die Spartaner famen nach der Schlacht, indem sie nur drei Tage auf dem Marsch zugebracht hatten. Die persische Flotte aber eilte um Sunium herum nach Athen, um die verlassene Stadt zu überfallen. Aber auch dieses gelang nicht. Das athenische Heer kehrte in Gile jurud und tam den Feinden zuvor. Die perfische Flotte legte sich oberhalb des Phalereus vor Anker, verweilte kurze Zeit und kehrte dann nach Asien zurück.

Dieser Sieg erweckte zuerst das stolze Selbstgefühl der Athener. Leicht bewog sie jest Miltiades zu einem Heereszug gegen Paros, um dessen Theilnahme an dem Krieg zu Gunsten der Perser zu bestrafen, und obgleich das Unternehmen schlimm für ihn selbst und fruchtlos für Athen ablief, so wurde doch dadurch zuerst die Idee einer künftigen Thalassofratie geweckt, welche Themistokles mit so großem Glück benutzte und Kimon, Wiltiades' Sohn, auf ihren höchsten Gipfel brachte.

Die Geschichte Athens, das schon jest der leuchtende Mittelpunkt von Hellas zu werden begann, knupfte fich jest immer mehr an den Weist und die Schickfale einzels ner Männer, die, selbst Rinder ihrer Zeit, mit überlegener Kraft den Beift ihres Volfs ergriffen und lenkten. Hell und deutlich spiegelt fich der politische Charafter Athens in seinem Themistofles und Aristeides, die als die beiden Pole der Sitten-Rultur eines Volfes erscheis nen, das so eben aus der Robbeit zu treten beginnt; später in Rimon, in dem das schönste Gleichgewicht rühmlicher Eigenschaften die Vollendung der Kultur beurfundet; dann im Perifles, wo die Burde und Strenge der Anmuth weicht; im Alkibiades, bei dem die Anmuth ganz allein verderblich herrscht, doch nicht von Kraft entblößt, die nur gemißbraucht wird: worauf, wie sich erwarten ließ, ein Zeitalter der Verworrenheit folgt, in welchem, wie im Theramenes und Rritias, mittelmäßige Talente mit noch geringerer Energie verbunden auftauchen; bis endlich das Leben eines Demosthenes und

Phofion den Zwiespalt der Gesinnungen und Handlungen, der Einsichten und der Zeit deutlich offenbart.

Der Chrgeiz Athens mar angeregt und der wunder, volle Sieg nicht bloß der Sage, sondern dauernden Denkmälern anvertraut. Tropäen wurden auf dem Schlachtfelde errichtet und kleine Säulen mit den Namen der Gebliebenen. In der Pöfile wurde die Schlacht selbst dargestellt, und an der Spiße der Feldherrn Wiltiades, wie er das Heer zum Kampfe mahnt.

Der Ruhm des Miltiades — welchen sein Unstern nicht verdunkelte — entzündete das brennbare Gemuth des Themistokles, der als Knabe schon einen entschiedes nen Sang zu großen Dingen und Staatsgeschäften gezeigt hatte. Bas zur angenehmen Bildung biente, verschmähte er nur auf rühmliche Dinge bedacht. Als ihm bei einem Gastmahle die Leier geboten ward, wies er fie jurud und auf den Tadel Einiger antwortete er: "Ich verstehe zwar nicht eine Leier zu stimmen, wohl aber einen kleinen und unbedeutenden Staat groß und berühmt zu machen." Bas Einige sagen er habe sich der Unbandigkeit einer roben Natur fo fehr überlaffen daß ibn sein Bater enterbt, seine Mutter aber sich aus Berzweiflung entleibt habe, wird von Andern mit Nachdruck bestritten. Bielmehr habe ihm sein Vater, um ihn von Staatsgeschäften abzumenden, am Strande die zertrummerten und vernachlässigten Triremen gezeigt und ibn erinnert daß sie das Bild verdienter und vernachlässigter Staatsmänner wären.

Groß und mächtig war die Wirkung des Sieges bei Marathon und der Tropäen des Miltiades auf das Gemüth des Jünglings, der hier nicht wie die Andern das Ende eines Krieges, sondern den Anfang größerer Kämpfe voraus sah. Durch diese Divination und daß er ihr gemäß handelte, wird er Retter seines Vaterlandes und gründet die Größe Athens.

Sein Verdienst ift es, daß Athen allmählig an den Seedienst gewöhnt wurde. Die Aegineten beherrschten damals das Meer. Gegen sie entzündet er den Unwillen und die Eifersucht der Athener immer mehr, läßt von den Einfünften der Silberminen, die bisher vertheilt wurden, eine Flotte bauen, die sich in dem Kriege mit den Aegineten auszeichnet. Der Sieg verschaffte dem Themistokles ein so großes Ansehn daß sein Anhang den Aristeides, den Gegner des Themistokles, verbannte. Zwischen beiden war der Rampf einer genialen Kraft und eines fräftigen Verstandes ohne Genialität. mistokles' Sinn führte zur Erhebung auf dem fühnsten Bege; nichts schien zu schwer, nichts unmöglich; und seine Klugheit war seiner Entschlossenheit gleich. Aristeides wollte nur Sicherheit auf dem Wege des Rechts und der Billigfeit. Dieser war der trefflichste Bürger, jener der größte Staatsmann. Als der Krieg mit den Persern von Neuem begann, gelang ihm eine der schwierigsten Aufgaben für einen Athener, das Volk zu bereden, die Stadt zu verlaffen und seine Rettung auf der Flotte zu suchen. Wie er auch die Leidenschaften mit großem Geschicke der Klugheit unterordnete, bewies der Volksbeschluß, den er veranlaßte und durch welchen Aristeides und

alle auf eine bestimmte Zeit Verwiesene die Freiheit erhielten wieder zurück zu kehren, um durch Reden und Handlungen das Beste von Hellas zu befördern. Noch mehr beurkundete er dies durch sein Benehmen gegen den Eurybiades, den Feldherrn der Lakedämonier, dem er nicht nur freiwillig, um den ausbrechenden Zwist im Reime zu ersticken, das Kommando der Flotte überließ, sondern dessen schmähliche Drohungen er auch mit einer Raltblütigkeit anhörte, die den Gegner entwassnete.

Rach dem glorreichen Siege bei Salamis baute er die Stadt wieder auf, die ein Raub der Flammen und der Ariegswuth geworden war, umgab sie gegen den Billen von Sparta, das er durch List täuschte, mit Mauern; richtete den Piraens ein, deffen treffliche Lage Riemand vorher benutt hatte; verband die Stadt mit dem Safen und befestigte durch diese und viele andere Mittel die Thalassofratie. Hierdurch erhielt nach der Meinung der Alten auch die Demofratie eine neue Stupe. Denn das Volk, welches die Schiffe bemannte und auf dem Meere mit derber Kraft herrschte, gewann hierdurch eine große Ueberlegenheit über den Adel, und der Biraeus konnte als der Mittelpunkt der attischen Demokratie gelten, von wo fie auch nach dem peloponnesischen Rriege wieder Fuß faßte und der Herrschaft der von den Spartanern eingesetzten Zehner ein Ende machte. Eine seiner rühmlichsten Handlungen, durch die er sich als Staatsmann um ganz Hellas verdient machte, war folgende: Die Spartaner schlugen im Rathe der Amphiktyonen vor, alle Staaten, die nicht mit gegen die Perser gefochten hatten, von diesem Bunde auszuschließen. Da nun

dieses, nebst vielen kleinen Staaten, auch Thessalien und Theben getroffen haben würde, wodurch Sparta ein entscheidendes Uebergewicht erhielt, widersetzte sich Themistokles auf das Nachdrücklichste, vereitelte den Vorschlag und lud den ganzen Haß Lakedämon's auf sich.

Das größte Verdieust des Themistokles ist aber die Wahrung der politischen Selbstständigkeit des gesammten Griechenlands. Er hielt den schwachen, durch Gifersucht und Furcht immer in der Trennung begriffenen Bund durch eine glückliche Mischung von Kraft, Geschmeidigfeit, Lift und Klugheit zusammen. Denn nachdem bei dem Vorgebirge Artemisium mit zweifelhaftem Erfolg gefochten worden, waren die meisten der verbundeten Griechen der Meinung, man musse den Isthmus durch eine Mauer sperren und die Flotte in der Nähe des Isthmus aufstellen. Themistofles fab ein daß die Griechen sich auf den ersten Angriff trennen, Jeder in sein Vaterland eilen und dann Griechenland im Einzelnen besiegt werden würde. Er überlistete den Perserkönig und veraulaßte ibn, in den unbequemen Engen bei Salamis zu schlagen. Den Augenblick der Schlacht wählte Themistofles auf das Glücklichste. Denn er stellte die griechische Flotte der persischen nicht eber entgegen, als zu der Stunde, mo fich der Wind zu erheben und die Wellen nach der Meerenge hinzutreiben pflegt. Dieser Wind brachte den flachen und niedrigen Schiffen der Griechen feinen Schaden, die persischen hingegen, die sehr hohe Border- und Sintertheile hatten und schwer zu regieren waren, wendete er, und gab ihre Seiten dem Angriffe der hellenischen Preis. Go flegte eine Flotte von etwa 380 (Aeschylos sagt nur 310) Schiffen über eine von 1200. Die athenischen Schiffe, etwa 200 an der Zahl, waren mit den eignen Bürgern bemannt.

Diefer glorreiche Sieg wurde erft durch Berges' gangliche Verzagtheit entscheidend, die Themistokles im besten Momente benutte. Als nämlich Terzes Anstalten zu machen schien, einen Theil seiner Landmacht nach Salamis überzuseten, um den Griechen den Beg durch den Ranal zu versperren, sendete er ins Bebeim einen der perfischen Gefangenen an ihn mit der Botschaft, die griechische Flotte segle nach dem Hellespont um die Brude abzuwerfen; wenn aber der König eilen wolle den jett noch offenen Weg zu benuten, so wolle er die Berbundeten durch mancherlei Zögerung aufzuhalten suchen. Durch diese List des Themistokles ward Griedenland plötlich von der Last der feindlichen Beere befreit und Mardonios blieb nur zurud um die Flucht der den König begleitenden Truppen zu decken. Doch war auch das zuruckbleibende Heer, gegen 300,000 Mann ftart, und von vielen abtrunnigen Griechen unterftütt, immer noch im Stande Hellas auf lange Zeit zu beunruhigen. Aber so wie bei diesem Kriege die Perser überhaupt völlig außer ihrem Mittelpunkte waren, so waren fie noch überdies durch die ganz unerwartete Wendung der Dinge bestürzt gemacht. Mardonios schwankt, gleichsam an seinem Glud verzweifelnd, und unterhandelt, statt zu schlagen; während Pausanias, immer wachsam, thatig und unerschrocken an der Spite seines Heeres, selbst den Angriff nicht scheut. Er nöthigt endlich den Seind bei Platää an einer für diesen ungünstigen Stelle sich zu schlagen. Mardonios bleibt, und nur 40,000 Perser entkommen und ziehn, von Artabazos gesührt, nach Asien ab.

An demfelben Tage, dem glücklichsten und glorreich. sten der hellenischen Geschichte, ward auch die persische Flotte bei Mykale, einem Vorgebirge Joniens, bestegt, wo fie Tigranes in dem Gefühl seiner Unfähigkeit, an das Land gezogen und mit einem tiefen Graben verschanzt hatte. Das Heer, welches sie vertheidigen sollte, wurde von den Athenern und Lakedamoniern geschlagen, die Verschanzungen gestürmt und die ganze Flotte verbrannt. Lerges vernahm sein neues Dißgeschick noch in Sardes, wo er ben Binter über geblieben mar, unt tehrte in das Innere seines Reichs zurud, alle Erobe rungsplane vergeffend, und ohne Billen, fein Digge schick durch eine weise und traftvolle Regierung vergeffe zu machen. Persiens Stolz war gebrochen, und es f gann von jest an in der Bagichale der Bolfer zu fint während deffen Griechenland mit der Rraft eines 3u lings, dem seine ersten edlen Bestrebungen gelun find, mit unglaublicher Raschheit dem höchsten ? zuflog.

Es heißt den Griechen ihren verdienten Ruhm ziehn, wenn man die unter dem Dareios und A Kämpfenden als ganz untauglich und mehr als A denn als Männer darstellen will. Es waren noch 50 Jahre verstrichen, seitdem Apros ganz Asien u nen siegreichen Heeren überschwemmt hatte, und Heere, die damals in Felle gekleidet waren, f

Baffer begnügten und mit der einfachsten Roft nährten, konnten noch nicht so ganz ihrer ehemaligen Kraft sich entäußert haben. Unter Kambyses, wie wenig er auch von der Vernunft sich leiten ließ, siegte dennoch das Volk, und Dareios führte es öfters zu glorreichen Siegen fast an allen Grenzen seines Reichs. Was war es also, mas dem getheilten, in sich uneinigen und auch in seiner Eintracht unbedeutenden Volfe der Hellenen ein so entscheidendes Uebergewicht verschaffte? Es mar die Ueberlegenheit der sittlichen Rraft. Es war das Gefühl daß man für Weib und Rind, für den vaterlandischen Boden, die Graber der Vorfahren und die Gotter fampfte; daß man gegen Barbaren fampfte, die an den gefangenen Eretriern gezeigt hatten, welches Schid. sal die Bestegten erwarte; es war endlich die Unfähigteit der feindlichen Heerführer und der tropige Uebermuth der persischen Großen, der eine eigene Riederlage als unmöglich, einen Sieg über die Griechen als ein leichtes Spiel vorstellte, wodurch die Magregeln der Bellenen wirksam, und die Bestürzung über die unerwartete Niederlage bei den Persern so unglaublich verbeerend wurde.

Wo Uebermuth und Leichtsinn auf der einen, Besonnenheit, muthiger Entschluß und Vertrauen in die gute Sache auf der andern Seite stehn, da kann der Sieg nicht lange zweiselhaft sein.

Während die Perser, einem reißenden Strome gleich, Griechenland überflutheten, die Meere mit Brücken sessselten, das Land zum Meere machten, die Tempel verstrannten, die Völker schaarenweise zusammentrieben und

nach Persien schickten, beschlossen die Athener um der Freiheit willen ihre Stadt zu verlaffen und lieber auf dem Meere zu sterben, als in die Knechtschaft zu gebn. Rie ist ein fühnerer und edlerer Entschluß gefaßt worden. Man überließ die Stadt dem Schutz der Athene, alle Baffenfähigen mußten die Schiffe besteigen; jeder Sausvater ühernahm die Sorge für seine Rinder, sein Weib und seine Stlaven. Das unbewehrte Bolt ward nach Trözen und Salamis geschickt und die Bewunderung der eignen Rühnheit schling das Mitleiden nieder, das die Rlagen und Thränen der scheidenden Weiber und Rinder erregen konnte. Denn das begeisterte und über fich felbst erhobene Volk sah ein daß nur durch solche Opfer ein Sieg könne gewonnen werden, und wenn Einer bestürzt war, so machten ihm die Edlern Muth. Damals sah man den jungen Rimon mit seinen Freunden durch die Stadt eilen, um auf der Afropolis den Zaum eines Pferdes der Athene zu weihen, indem er zu erkennen aab daß die Stadt in ihrer jetigen Lage nicht der Roffe, sondern tapferer Seemanner bedürfe. Nachdem er den Zügel geweiht, nahm er eines der im Tempel aufgehängten Schilde und stieg betend zum Meere herab, wodurch er Vielen den Muth und das Bertrauen ftarfte. Denn die Augen der Bürger richteten fich auf den Sohn des Miltiades, den Retter der Stadt in abnlicher Noth, der seine edle Abkunft durch eine edle Gestalt bewährte.

Nicht ohne Verwunderung fand das perfische Heer Athen verlassen. Nur Wenige waren auf der Akropolis zurückgeblieben, sie mit Pallisaden schirmend: denn so meinten sie das Orakel richtig gedeutet zu haben, das ihnen sichern Schut hinter hölzernen Mauern versprach. Muthig kämpfend wurden sie hart von dem Feinde besträngt, aber sie thaten so tapfern Widerstand daß eine Eroberung mit Gewalt unmöglich schien. Doch auf einem steilen Pfade erstiegen einige Perser die Burg, und da mehrere folgten und eine längere Vertheidigung unmögslich schien, stürzte sich ein Theil der Besatung über die Mauer berab in die Tiese; die übrigen wurden von den Persern in Tempeln und auf Altären gemordet. Das heiligthum wurde geplündert und die ganze Akropolis angezündet. So bedeckten sich die Sieger mit Schande, die Besiegten mit Ruhm.

Gleichen Muth hatten die Hellenen, gleiche Verzagtheit die Barbaren bewiesen bei dem Vordringen durch die Engpässe der Thermopplen. Hier standen, um den Eingang in Bellas zu wehren, 300 spartanische Hopliten, von einigen tausend Bewaffneten aus der Zahl der hulfsvölker unterstütt, die eine solche Gegend auch gegen ein überlegenes Heer zu vertheidigen hoffen durf-Denn so schmal war der Eingang daß nur für Einen Wagen Raum war; die hohen Gebirge des Deta und die Moraste an der Meerestüste schützten den Engpaß von Natur, eine Mauer noch überdies durch Runft. Die Rundschafter des Königs sahen die spartanischen Bachten, wie einige von ihnen Leibesübungen trieben, andere in ruhiger Gemüthlichkeit das Haar ordneten. Als dieses Xerges vernahm, begriff er nicht daß die Griechen sich mit Ruhe zu einem Rampfe auf Tod und Leben bereiteten; er schickte nach dem Damaratos, welder vormals König in Sparta gewesen, dann nach Persien gestohen war und jett dem Zuge der Feinde von Griechenland sich angeschlossen hatte, erzählte ihm das Berichtete und befragte ihn darum. Da antwortete der Spartaner: "D König, du hast schon vormals, da wir nach Griechenland zogen, von diesen Männern aus meinem Munde gehört, daß fie dir Widerstand leiften murden, wenn auch alle andern Hellenen sich zu dir wendeten, und daß, wenn auch nur taufend auszögen, fie doch mit dir streiten würden, ohne nach der Zahl deiner Söldner zu fragen (Herodot VII, 102). Aber damals verlachtest du mich. Höre denn jett. Diese Männer find gekommen an dem Eingange mit dir zu streiten, und dazu rüften sie sich. Denn es ift ihr Gebrauch, wenn fie dem Tode entgegen gehen, ihre Häupter zu schmucken. Wisse aber, o König, daß wenn du diese und die in Sparta zurückgebliebenen bestegst, so ist kein andres Volt, das die Sände gegen dich aufheben wird."

Kerzes zögerte noch vier Tage mit dem Angriff, hofsfend daß die Wenigen die Flucht ergreisen würden. Da er ste aber in ihrem Wahnsinn verharren sah, sendete er unwillig Meder und Kissier aus, mit dem Gebot, sie les bendig zu sangen und ihm vorzusühren. Die Hellenen siegten bei jedem Angriff; die Perser sielen in gedrängten Reiben; der Paß blieb unerobert. Da zeigte ihnen Ephialtes, ein Melier, einen Weg über das Gebirg, und ein persisches Heer sam über dem Haupte der Verstheidiger des Passes zu stehn. Zetzt war der Tod unversmeidlich oder die Flucht. Die Gesinnungen waren gestheilt. Da beschloß Leonidas mit den Seinigen und Allen die freiwillig blieben, den Posten zu vertheidigen; den Ans

dern wurde der Abzug gestattet. Am Morgen der Schlacht sagte Leonidas zu seinen Wassenbrüdern: "Nehmt gustes Muthes euer Mahl ein; diesen Abend werden wir in dem Hades essen". Xerzes drang vor, gedeckt durch das Heer auf der Höhe; lang und blutig war der Kampf; Leonidas siel und seine 300 um ihn, aber unbesiegt. Auf ihre Grabstätte wurden die einfachen und großen Worte des Simonides geschrieben:

Banderer, bringe von uns Lakedamon's Bürgern die Botschaft: Folgsam ihrem Geset liegen im Grabe wir bier.

(griech. Blumenl. Ib. II, S. 186.)

Herodot erzählt von zwei Spartanern, die von der Schlacht abwesend waren, Krankheit halber. Der eine, als er ersuhr daß die Seinigen von dem Feinde umgangen wären, verlangte die Waffen, legte sie an, und ließ sich von einem Helvten in die Schlacht führen, wo der Helot entlief, er selbst aber umsam. Der andere aber sehrte nach Sparta zurück, wo er verachtet lebte; denn sein Spartaner sprach mit ihm oder zündete ihm das Feuer an. Ein dritter, der als Bote nach Thessalien geschickt worden war, machte seinem Leben, da er sich zu Hause mit Schmach bedeckt sah, freiwillig ein Ende. So dachten die Spartaner über Ehre und Leben.

Die Vertreibung der Perser änderte die Verhältnisse Griechenlands gänzlich. Aus dem angegriffenen werden sie der angreisende Theil. Nicht zufrieden für sich selbst die Freiheit errungen zu haben, trachten sie auch nach der Befreiung ihrer assatischen Stammgenossen, und verfolgen so einen Krieg, der einen glanzenden Borwand hat und die reichlichsten Belohnungen verspricht. Jest begann das schönste Zeitalter für Griechenland, vornehmlich für Athen, unter der Leitung des Rimon, des vollkommensten aller athenischen Staatsmänner. Es war die Zeit männlicher Reife und edler Burde, die fich zu Athen in der Staatsflugheit und in allen Künsten auf das Schönste entfaltete; während das rohere Sparta einen verderblichen Uebermuth nährte, der ihm bald selbst zum Unglud murde. Sparta verlangte, die abtrünnigen Hellenen, die auf die Seite der Perfer getreten waren, um den zehnten Theil ihrer Güter zu ftrafen und sie aus dem Rathe der Amphiktyonen auszustoßen. Athen widerstand der Ausführung eines Plans, welcher unvermeidlich innere Kriege entzündet haben würde; und sie bestraften nicht die Bölker, sondern die Obrigkeiten. Als aber Paufanias die vormalige Mäßigung ganglich vergaß und alle Verbündeten mit emporendem Uebermuthe behandelte, so daß fie in allen Studen den Spartanern nachgesetzt und selbst seinen Mitfeldherrn nur selten der Zutritt zu ihm verstattet wurde, so wandten sich alle Herzen von Sparta weg, den Athenern zu, die ihnen durch Aristeides' Gerechtigfeit und Rimon's Edelmuth werth murden. Die Bundesgenossen — nur die der Peloponnes ausgenommen fielen ab und unterwarfen sich den athenischen Feldherrn. Von dieser Zeit an behauptet Athen den ersten Rang unter den hellenischen Staaten.

Die Vertauschung der Hegemonie — eine Begebenheit von den größten Folgen — hätte, auch ohne diese

Umftande, nur etwas später eintreten muffen. Da man einmal den Gedanken gefaßt hatte die Rolonieen zu befreien und sie gegen Persien zu einer Vormauer von Griechenland zu machen, so war eine Seemacht erforderlich, durch die auch allein die Menge kleiner Bölfer zusammen gehalten wurde. Sparta hatte feine Flotten, und der Geist der Dorer war dem Dienst zur See nicht jo sehr geneigt. So sank sichtbar Sparta's Einfluß, und Athen übte schon faktisch die Hegemonie als Sparta fie noch zu besitzen schien. Früh erwachte daher zwischen beiden Staaten die Eifersucht. Die Befestigung Athen's mider Sparta's Willen erregte Unmuth, noch mehr der Einfluß, den Aristeides und Rimon gewannen, als sie an der Spite der Flotte standen, die jeden Augenblick in der Peloponnes landen konnte. Doch herrschte noch die alte Achtung gegen das Haupt der Dorer, und Rimon vornehmlich — der mit attischer Humanität spartanische Mäßigkeit vereinigte, - that Alles zur Erstickung des giftigen Reimes. Da sich bei einem Erdbeben die Messenier und Seloten emporten, bewirfte er den Beschluß, den Spartanern zu Gülfe zu eilen, während andre Redner das Zeuer der Eifersucht anbliesen und sie dem Berderben zu überlassen ricthen. So war in der alten guten Zeit das Betragen des einen Staates gegen einen andern, mit dem er in Würde und Macht rivalisirte.

Athen benutte seinen jetzigen Rang unter den hellenischen Staaten mit größter Gewandtheit und Umsicht. Ein Bündniß ward entworfen zu Fortsetzung des Kriegs; die Beiträge der einzelnen Staaten wurden regulirt; und Alle legten ihr Interesse in Aristeides' Hände. So anerkannt war seine Einsicht und Billigkeit, daß alle ihn als einen Wohltbäter betrachteten. Delos war die gemeinsame Schaßkammer und Aristeides stand an der Spise der Verwaltung. Und bei diesem Geschäft, wodurch Athen den ausgedehntesten Einsluß bekam und täglich seine Wacht zur See wachsen sah, blieb er stets der Armuth getreu, und seine Verwaltung war weniger glänzend als tugendhaft. Er starb in einem hohen Alter und so arm, daß ihn der Staat mußte beerdigen lassen. Seine Töchter wurden auf Kosten des Protaneion's ausgestattet, und sein Sohn Lysimachos erhielt vom Staate ein Gesschenk an Geld und Länderei.

Minder glücklich endete Themistokles welcher das erste Opfer von Sparta's Eifersucht wurde. Seine List, Athen's Macht zu vergrößern, war den Spartanern uns vergessen, mancher geheime Plan zu Sparta's Demüthisgung war dort nicht unbekannt geblieben, und die Anshänger Sparta's beförderten in Athen die Mißgunst der Bürger, die nicht nur durch ihr Glück übermüthig sondern auch durch manche neue Einrichtung — vornehmslich durch die Abschaffung des Gesetzes, welches die ärmern Bürger von Staatsämtern ausschloß — demostratischer geworden. Sie waren es überdrüssig von demsselben Wanne östers Wohlthaten zu empfangen und seine Vertheidigung und die Erwähnung alles des Guten zu hören, was er ihnen gethan babe. Er ward endlich oftrastistet. Und Das war Sparta's erster Triumph.

Da er sich nun während seiner Verbannung zu Argos aufhielt, siel zu Sparta die Verurtheilung des Pausanias vor, und man fand oder gab vor Schriften des

Ibemistokles gefunden zu haben, die eine Mitmissenschaft der Verrätherei anzeigten. Er wurde hierauf in Aiben angeklagt, und Männer wurden abgeschickt um ibn nach Athen zu führen, damit seine Sache durch einen Ausspruch von Richtern aus den verbundeten Stämmen entschieden werde. Bei Zeiten unterrichtet, floh er zuerst nach Rortyra, welchem Staate er einige Dienste geleistet hatte, und da ihn die Athener und Spartaner auch hier unablässig verfolgten, warf er sich dem Admetos, Könige der Molosser, in die Arme, den er zur Zeit seines größten Ansehns schwer beleidigt hatte, setzte fich auf den Rath seiner Gemahlin mit des Admetos Knaben auf den Heerd und sprach die Großmuth des Ronigs an, der es nicht gezieme, einen aus der Heimath Vertriebenen zu strafen oder eine kleinere Beleidigung durch den Tod zu rächen. Da gebot ihm Admet aufzustehn und nahm ihn in seinen Schut; den Gesandten schlug er die Auslieferung ab, ihn felbst aber schickte er nach Pydna. Von hier beabsichtigte der hart Bedrängte nach Jonien zu gehn; aber ein Sturm trieb ihn gegen Naxos, das gerade damals von den Athenern belagert wurde. In dieser Gefahr gab er sich dem Herrn des Schiffes, welches ihn an Bord hatte, zu erkennen, bedrohte ihn, wenn er ihn verrieth, und zwang ihn bis zu Ende des Sturms See zu halten. So kam er nach Ephesos und reiste dann weiter hinauf, indem er an Artagerges schrieb, ihn an das Gute erinnernd, was er seinem Bater erzeigt habe; "jest, sette er hinzu, sei er wegen seiner Freundschaft zu den Persern vertrieben; er bitte um Aufnahme und bedinge fich ein Jahr Frist aus um die Landes-

sprache zu lernen, nach deffen Ablauf er dem Ronig seine Plane mittheilen wolle". Artagerges bewunderte feine Entschlossenheit und befahl ihm also zu thun. Binnen der angegebenen Zeit eignete sich Aristeides persische Sprache und Sitten an und kam zu dem Könige, der ihn wegen seiner Verheißungen und als einen klugen Mann in Ehren bielt. Nach Verlauf mehrer Jahre, die er zu Magnesia im größten Ueberflusse zubrachte, endete er sein Leben, indem er seine Baterlandsliebe durch einen freiwilligen Tod befräftigte. Denn da jest Aegypten durch Unterstützung der Hellenen von Persien absiel, die athenischen Triremen bis an die Rüsten von Sprien streiften und da Rimon die Meeresherrschaft Athen's immer mehr befestigte, beschloß der König diese Unternehmungen zu hemmen und erinnerte den Themistofles an seine Versprechungen. Aber dieser fühlte jest keine Erbitterung mehr gegen seine Landsleute und ce schien ihm unwürdig, seine Tropäen mit einem Angriff auf sein Vaterland zu beschimpfen. So beschloß er sein Leben auf eine würdige Weise zu enden. Er brachte den Gottern ein Opfer, nahm Abschied von den eingeladenen Freunden und trank Gift. Auf diese Beise starb er zu Magnesia in einem Alter von 65 Jahren. Der König soll, als er die Ursache und die Art seines Todes erfuhr, ihn noch mehr bewundert und fich gegen seine Verwandte und Freunde immer liebreich bewiesen haben. Auf dem Markte zu Magnesia ward ihm ein prächtiges Grabmal errichtet, welches noch zu Plutarchos' Zeiten den Fremden gezeigt wurde.

Themistotles' Berlust ward durch Rimon ersett. Dieser, Sohn des Miltiades und einer thrakischen Ronigstochter, gehörte seiner Abkunft zufolge der aristotratischen, seiner milden Mäßigung nach der demokratischen Partei an, und vereinigte in seinem Besen lakedamonische Strenge mit attischer Urbanität. So lange er an der Spipe stand, erhob sich Athen zu einer beneis denswerthen Größe ohne Neid, und die Eintracht zwischen Athen und Sparta wurde durch diesen Mittler erhalten, der nicht so bald entfernt ward, als beide Staaten ihre Mäßigung vergaßen um ihre Anspruche geltend zu machen. Rimon vereinigte eine schöne Gestalt mit anmuthigen Sitten, einen einfachen und großen Sinn mit Geschmeidigkeit und klugem Besen, edle Offenbeit mit anziehender Beredtsamkeit. Tapfer wie sein Bater Miltiades, klug wie Themistokles, voll Mäßigung im Glud, frugal im Reichthum, freigebig ohne Prunk, war er das Muster eines Hellenen seiner Zeit und gleichsam der Reprasentant des größten und blühendsten Zeitalters der athenischen Republik.

Rachdem die Last des Unglücks, die seine frühere Jugend drückte, von ihm genommen war, erlangte er durch seine Offenheit und Sanstmuth die Gunst des Bolks und Aristeides, dem seine großen Anlagen nicht unbemerkt blieben, erhob ihn aus allen Krästen um ihn dem Themistokles entgegen zu setzen. Nach der Flucht der Meder besehligte er die athenische Flotte unter Pausanias und gewann, damals mit Aristeides verbunden, den Spartanern die Hegemonic ab. Denn alle Die, welche Pausanias' Stolz beleidigte, nahm Kimon mild und

liebreich auf und entzog so den Spartanern durch ! fanften Mittel, was ihnen mit gemaffneter Sand m nicht konnte entriffen werden. Von dieser Zeit an, imn an der Spige der Flotte, erweiterte er die Macht Athen indem er die Perfer aus allen vortheilhaften Plagen : Meere vertrieb, die thrakische Chersones eroberte u dadurch die Schiffahrt auf dem Hellespontos ficherte, Bundesgenoffen auf den Inseln aber - wenn fie ihre B träge zu brechen fich erfühnten — wie Nagos und Ra ftos in Euboa, durch fraftige Magregeln in Gehorf erhielt. Eion am Strymon ward durch ihn den Persi entriffen und Athen zugewendet, welches turze Zeit d auf, ganz in der Rahe, die Stadt Amphipolis und du fie einen lebhaften Verkehr mit den Nordländern gri dete. In einem Tage schlug er an der Mündung 1 Eurymedon in Pamphylien die persische Flotte und t Beer auf dem Lande und, faum mar dieser Sieg ni ohne hartnäckigen Widerstand gewonnen, als er Flotte von Neuem bestieg, um einige 80 phonigis Schiffe anzugreifen, die dem Treffen nicht beigewol hatten und überrascht und bestürzt sämmtlich verlo gingen. Durch diese und ähnliche Thaten ward der p fische Stolz am Meisten gedemüthigt und der Gr zu dem schmählichen Frieden gelegt, der, wenn man 1 Berichten unzuverlässiger Rhetoren Glauben schen darf, die Heere des Königs von den Ufern Aftens u seine Flotten von dem mittelländischen Meere entfern

Indem nun Kimon die Macht Athens auswärts weitert hatte, befestigte er die Hegemonie in Hellas sel durch den Glanz seiner Thaten und durch Klugh

Denn wenn die Bundesgenoffen, überdruffig der Theilnahme an einem Krieg, der ihnen jest überflüssig schien, in Ruhe leben, ihr Feld bauen wollten und die bestimmte Manuschaft und Schiffe zu stellen weigerten, benutte er ihre Schlaffheit; und, statt wie Andere gerichtliche Untersuchungen zu verhängen und Strafen aufzulegen, welche die Herrschaft Athen's verhaßt machten, ließ er fich von ihnen unbemannte Schiffe und Geldbeiträge geben und verstattete ihnen der Ruhe zu pflegen, ihren häuslichen Geschäften obzuliegen und aus tapfern Ariegern feige Ackerleute und Krämer zu werden. Dagegen übte er seine Mitbürger ohn' Unterlaß im Sceund Landdienst und machte sie immer mehr zu Herrn Derer, die ihnen Geld gaben. Denn da die Athener immer die Waffen in den Händen hatten, so gewöhnten sich die Bundesgenossen nach und nach, sie zu fürchten und ihnen zu schmeicheln und wurden so, che sie es wähnten, aus Bundesgenoffen zinsbare Sflaven.

So geschahes daß in Athen zugleich die Tapferkeit gepstegt, der Handelsgeist und die Industrie genährt, und die Politik ausgebildet wurde; und so vereinigte Athen in sich Vortheile einer militärischen Republik und eines Handelsstaates. So ward das Volk gegen die Gesahr geschützt, ein bloßes Soldaten Volk zu werden oder in merkantilischer Habsucht zu erschlaffen. Die Bildung war und blieb mannichfaltig; der Ackerbau wurde geehrt und die Künste blühten in dem vielseitig geübten Volke glänzend auf.

Neben Kimon erhob sich wetteifernd Perikles, der, durch die Fehler und das Mißgeschick seiner Vorgänger

belehrt, einen sichern Weg zur Behauptung der Bolts gunst einschlug. Nie hat ein Mann größere Gaben det Redners, des Staatsmannes und des Feldherrn mi einer größern Konsequenz vereinigt. Er hatte nur Ein Ziel: der Abgott des Volkes zu sein; und er weihte sein ganzes Leben der Erreichung dieses Zieles. Er buldigt der Gunft der Athener ausschließend, wenn schon nich auf eine unedle Art. Wenn Kimon durch die liberalst Anwendung seines Vermögens dem Volke seine Abkunf vergeffen machte, so schmeichelte Perikles demfelben durd den Aufwand aus dem Staatsvermögen. Die Raffe der Bundesgenöffen murde von Delos nach Athen gebrach und hier als ein Tribut betrachtet, über den man kein Rechnung abzulegen schuldig sei, so lange man die Bel lenen gegen die Perfer schütte, und diefe Gelder mu den auf Perikles' Borschlag zur Verschönerung der Sta und zur Unterstützung der Bürger angewandt. Sel im bochften Grad mäßig und uneigennütig, arbeitfa immer auf das Beste des Staats bedacht, machfe gleichgültig gegen eigne Wefahr, schien er nur ben Rr und die Vergrößerung des Volkes vor Augen zu hal Diesem mußige Tage zu verschaffen, murde die Ber lung der Theatergelder und die Bezahlung der Ri eingeführt, und um ihm mit dem finnlichen Anblick f Herrlichkeit zu schmeicheln, alle öffentliche Platze Hallen und Tempeln geschmückt. Das Bolk sah n Band, welche gab; die Quelle, aus welcher fie fc beachtete es nicht. Und so gelang es diesem Demo — dem Nacheiferer des Peisistratos, dem er auch stalt und Beredtsamkeit glich — beinahe vierzig

lang an der Spipe der Boltspartei den Staat zu lenken. Unter seiner Berwaltung lösten fich die letten Fesseln, die den unbändigen Geift der Demokratie hemmten. Der aristofratische Areiopag, welcher die Sitten der Bürger beobachtete, murde herabgewürdigt, indem ihm ein großer Theil seiner Gerichtsbarkeit entzogen wurde; und da Rimon — es war in seiner Abwesenheit geschehn nach seiner Zurucktunft diese Magregeln rückgangig maden und die alte Demokratie des Kleisthenes wieder berftellen wollte, erregten seine Gegner ein so heftiges Beschrei gegen ihn und reizten das Volk so fehr daß er endlich dem Ostrakismos unterlag. So slegte die Partei des Bolks gegen die Aristokraten, an deren Spite Rimon - von Sparta begünstigt - stand, und der Einfluß der Eifersucht beider Staaten fing an sich stärker zu regen; und als endlich die Demokratie allein obsiegte und Riemand mehr zur Eintracht und Mäßigung rieth: da stürzte der Damm ein, der jeglichen Uebergriff bisher zurudgehalten hatte, und die Flammen des innern Kriegs ichlugen zu wiederholten Malen auf.

Ehe dieser Ausbruch wirklich erfolgte, war es sehr gewöhnlich in Hellas geworden, Sparta und Athen als Rivalinnen anzusehn. Als sich die Thaster wegen einiger Pandelsstreitigkeiten von Athen lossagten und nach ausgebrochenen Feindseligkeiten öfter geschlagen wurden, sorderten sie die Lakedämonier auf, ihnen durch einen Einfall in Attika zu Hülse zu kommen. Und dieses wurde in der That versprochen und würde ausgeführt worden sein, wenn nicht ein hestiges, Sparta zerstörendes Erdsbeben einen Krieg mit den Messeniern und Heloten vers

anlaßt hätte. Während dieses zehnjährigen Krieges suchten die Lakedämonier Athens Hülfe; es wurden Truppen gesendet unter Kimons Anführung, aber ohne einen Grund wieder zurückgeschickt. Diese Beleidigung erbitterte die Athener auf das Heftigste, und die demokratisschen Redner benutzen diese Stimmung, um ein Bündniß mit den Argivern zu veranlassen welche die alten Feinde von Sparta waren. Und als endlich der Krieg mit den Messeniern geendigt, und die Besatung von Ithome aus der Peloponnes verbannt worden war, nahmen die Athener aus Haß gegen Sparta die Ausgewiessenen auf und überließen ihnen Naupaktos, das sie kurz vorher den ozolischen Lokrern abgenommen hatten.

Bum ersten Ausbruch aber tamen die Feindseligkeiten während Rimons Verbannung, als die Lakedamonier den Dorern zu Gulfe zogen, die im Kriege mit den Photiern begriffen waren. Als die Lakedamonier flegreich zurückfehrten, verlegten ihnen die Athener den Weg und es kam in Böotien bei Tanagra zu einer Schlacht. die Hecre einander gegenüber standen, fand fich Rimon bei seinem Stamme ein, entschlossen an der Seite seiner Mitbürger gegen die Lakedamonier zu fechten. seine Gegner rasteten auch hier nicht. Sie beschuldigten ihn verrätherischer Absichten, meldeten nach Athen: er wolle die Feinde nach der Stadt führen, und nöthigten der Bule den Befehl ab, diesen Mann durchaus nicht bei dem Heere zu dulden. Rimon entfernte fich also; doch bat er seine Freunde, die am Meisten des Lakonismus beschuldigt wurden, tapfer gegen die Feinde zu streiten und sich durch Thaten gegen den ihm und seiner

Partei gemachten Vorwurf zu rechtfertigen. Darauf ließen sich diese Männer seine Rüstung geben und stellten ste mitten in die Schaar und sielen alle, hundert an der Zahl, nach dem muthvollsten Kampfe, so daß sie den Athenern eine große Reue wegen jener ungerechten Beschuldigungen hinterließen.

Da nun überdieß die Athener die Schlacht verloren, und der Bruch mit Sparta die aristofratische Partei ganglich niedergeschlagen zu haben schien, trug Perikles kein Bedenken den Rimon zurudzurufen, der mit dem Siege einen unauflöslichen Bund geschloffen zu haben schien. Seine Rückfehr bewirkte bald einen Frieden. Damit aber der unruhige Beift seiner Mitburger von innern Befehdungen abgelenkt würde, richtete er ihre Gedanken auf's Neue auf den persischen Krieg und veranstaltete eine Unternehmung gegen Aegypten, welches im Aufstand gegen den Perferkönig begriffen und schon früher von den Athenern unterstützt worden war. Der Anfang des Unternehmens war glücklich. Kimon schlug die königliche Flotte, eroberte die meisten Städte der Rypern und war im Begriff nach Aegypten überzugehn, als ihn der Tod übereilte. Sein Leichnam wurde nach Attifa gebracht.

Plutarchos beschließt die Biographie dieses Mannes mit der Bemerkung: nach seinem Tode habe kein andrer Feldherr der Griechen etwas Vorzügliches gegen die Barsbaren ausgeführt. Die Hellenen ließen sich nur durch Demagogen gegen einander reizen und geriethen, da Niemand sich ins Mittel legte, in einen langwierigen Krieg, wodurch sie dem Perserkönige Ruhe und Erholung

verschafften, der griechischen Macht aber unsäglichen Schaden zufügten. Lange nachher zog zwar Agesilaos mit einem Heere nach Assen und führte auf eine kurze Zeit gegen die königlichen Statthalter an der Küste Krieg, aber ehe er noch etwas Großes und Glänzendes ausstühren konnte, wurde er durch die Händel, die sich ausstühren konnte, wurde er durch die Händel, die sich ausstühren unter den Griechen entspannen, zurückgerusen und mußte bei seinem Abzuge die Gewaltthaten mit ansehen, die zur Beitreibung der persischen Tribute in den Städten verübt wurden, die zu befreien und zu beschüßen agekommen war.

Nach Kimons Tode war Perikles ohne Widered der erste Mann im Staate; damit sich aber nicht Alles seinem Willen beuge, stellte ihm die Partei der Aristo kraten den Thukydides, des Milesios' Sohn, entgegen einen nahen Verwandten des Kimon und einen verstän digen Mann, der ohn' Unterlaß mit Perikles auf de Rednerbühne kämpfte, die Würde des Adels aufrech erhielt und das Gleichgewicht für einige Zeit herstellt Diesen Zustand duldete Perikles' Ehrgeiz nicht. Seir Bestrebungen dem Volke zu gefallen, vermehrten sich er dehnte die Schranken der Willkühr noch mehr aus ergötzte die Schaulustigen noch mehr durch festliche Au züge und verschönerte die Stadt mit prachtvollen G bäuden; dabei vermehrte er die Flotte und sendete Rol nieen nach allen Gegenden, welche die Stadt von ein Menge Unzufriedener befreite und die Bundesgenoss zu zügeln dienten. So gelang es ihm, die Bemühung

seiner Gegner zu vereiteln, und da diese ihre Bestrebuns gen dennoch fortsetzten, wurde der Kampf zuletzt durch ein gewaltsames Mittel, durch die Verbannung des Thus kydides, geendigt.

Von dieser Zeit an konnte Perikles Athen und Alles, was von Athen abhing, als ein Eigenthum betrachten, über welches er verfügen durfte : die Einkunfte, die Heere, die Kriegsschiffe, die Inseln, das Meer, die ganze weit verbreitete Macht über Barbaren und Griechen. seine Gefälligkeit gegen das Volk verminderte sich mit dem Besitze der unbestrittenen Gewalt und er stimmte die allzu nachgiebige und schlaffe Harmonie in eine stren= gere um. Sein Ansehn schien fest zu stehn, denn er ver= dankte dasselbe vornemlich seiner persönlichen Würde, seiner anerkannten Uneigennützigkeit und der Klugheit seiner Verwaltung. Auch wenn er dem Volke sich fügte, behauptete er seine Bürde, und wenn er ihm widersprach und seinen Uebermuth züchtigte, verlor er seine Popu= larität nicht. Denn Niemand kannte die Mittel der Beredtsamkeit besser, Niemand besser die Kunst den Stolz zu beugen und die Niedergeschlagenheit aufzurichten. Immer ruhten die Zügel fest in seiner Hand; nie ward er von dem Bolke zu einer Handlungsweise bestimmt. Dieses aber bewirkte nicht blos die Stärke seiner Beredtsamkeit, sondern sein unbescholtener Lebenswandel und seine Redlichkeit. Denn ob er gleich eine große und reiche Stadt zu der größten und reichsten erhob, so hat er doch sein väterliches Erbe nicht um eine Drachme ver= größert.

Bährend seine Staatsverwaltung im Innern dahin

ging dem Volke die unbeschränkte Freiheit zu und vermittelst des Reichthums des Staates ( nehmlichkeiten eines genußreichen Lebens zuzi strebte seine äußere Verwaltung nach Vermehr Zuflüsse und Sicherstellung des Errungenen. Ein einkommen des Staates waren die Beiträge der 2 genossen. Diese wurden um ein Biertheil erhöl deshalb eine Rechenschaft abzulegen. Um die Bu nossen in der Unterwürfigkeit zu erhalten, mußte Thalassokratie behauptet werden. Daher wur Ungehorsam der Verbündeten mit bewaffneter & straft und ihnen geradezu das Recht bestritten, ni wendung ihrer Gelder zu fragen, so lange sie g Perser beschützt würden. Euböa und Megara bezwungen und Samos, welches neben Athen Meere zu herrschen begehrte, nach einem langen stande erobert und gezwungen, die Oligarchie Demokratie zu vertauschen: denn jetzt fing mo an die Verfassung der Staaten willkührlich zu men, um den eignen Anhang zu befördern, 1 Einfluß der Gegenpartei zu schwächen. Und diese ist der erste und entscheidendste Schritt zur An-Griechenland und der darauf folgenden Untert geworden.

Die gewaltthätigen und größtentheils gl Schritte, welche Athen zu seiner Vergrößerung Errichtung der Alleinherrschaft that, konnten nich ohne Widerstand vorwärts gehen. Es lag in di der Sache, daß die Angegriffenen und Gekränl Umänderung ihres Zustandes erwarteten und wi die noch Verschonten ähnlichen Unfällen vorzubeugen suchten, die rivalisirenden Staaten aber sich geradezu bei der ersten Gelegenheit den weitern Fortschritten zu widersetzen suchen mußten. Es bereitete fich also in Griedenland ein Rampf, welcher entweder die Hegemonie Athens durch eine gänzliche Besiegung ihrer mächtigen Begner befestigen, oder sie in andere Bande bringen mußte. Alle Unzufriedenen richteten schon längst ihre Blide auf Sparta, als den einzigen Staat, welcher gegen eine Handelsdespotie schützen könnte, und wenn man nur dieser enthoben wäre, dachte man nicht weiter an die Uebel andrer Art, die von einem militäris schen Despotismus zu fürchten waren. Sparta zögerte noch; wie viele behaupteten, weil Perikles mit großen Summen eine Partei erkaufte, die immer den sich regenden Unmuth zurückhalten mußte, vielleicht aber auch, weil es geschwächt durch den zehnjährigen Krieg, seine kaum unterdrückten Nachbarn fürchtete, und den Kampf mit Athens zahlreichen Hülfsquellen nicht bestehen zu kön= nen glaubte.

Endlich brach die lang zurückgehaltene Flamme aus, indem sich Athen in die Streitigkeiten Korinths und Kerkpra's mischte, in der Hoffnung, durch die Unterstützung des zur See nicht ohnmächtigen Kerkpra den Einfluß Korinths und seinen blühenden Handel zu schwächen. Die Korinthier reizten Sparta; um ihre Wacht zu vermehren, verbanden sie sich mit den Megarern und Aegineten. Da man so Athens nächste Nachsbarn zum Angriff bereit sah, und Athen selbst den Besschwerden auf keine Weise abhelfen wollte, — denn, wie

es scheint, hielt sich Perikles jett für mächtig genng einen offnen Rampf zu bestehen — kam endlich der Kriez zum Ausbruch, ohne daß man die unmittelbare Beranlassung desselben bestimmt anzugeben weiß. Man braucht aber nicht erst, wie es wohl geschieht, geheime Gründe in der persönlichen Lage des Perikles auszusuchen, es ist gewiß, daß Athen nicht in den Vorschlag willigen konnte, das Joch der Bundesgenossen zu erleichtern, ohne die selben sich allmählig ganz entsremdet und dadurch sich selbst in Kurzem der Meeresherrschaft beraubt zu sehn. Denn es ist eins der schlimmsten Uebel einer ungerechten Macht, daß sie kein Zurücktreten gestattet, sondern daß sie immer neue Ungerechtigkeiten begehen muß um sich zu erhalten; und darin liegt der Keim ihres Untergangs.

Beim Ausbruch des Kriegs standen auf der Seite der Angreifenden Sparta und die ganze Peloponnes, Argos ausgenommen, welches die Neutralität behauptete, Böotien, Phokis, Lokris, Megara und mehrere Städte des westlichen Griechenlands; auf der andern Athen, nur von den Akarnanern und Platää auf dem festen Lande unterstütt, außerdem verbündet mit den Rüstenbewohnern von Asien und allen Inseln, wenige ausgenommen, so wie den Seestädten von Thrakien und dem Hellespont. Die Lage Athens war, obgleich seine Feinde es umringten, nicht ungünstig. Die Vereinigung so vieler zum Theil sich abgeneigter, oder doch sich fern stehender Bölkerschaften versprach keinen Bestand, die augenblickliche Entrüstung gegen Athen kein dauerndes Binde mittel; zudem war das Interesse der Verbündeten allzu verschieden. Aber die Coalition stritt aus freiem Willen; Athens Bundesgenoffen mit Unmuth und gezwungen. Berikles erwog dies alles und faßte daher gleich beim rsten Ausbruch der Feindseligkeiten den Vorsatz, die Begner zu ermüden. "Sie werden in Attika einfallen, prach er zu den Athenern; aber unfre Flotten werden hre Kusten verheeren; ste werden ihren Verlust nicht rsetzen können, aber uns werden unfre Besitzungen auf den Inseln entschädigen. Die Herrschaft des Meeres zibt ein solches Uebergewicht, daß, wenn Athen auf einer Insel läge, keine Macht es wagen würde Euch anzugreifen. Betrachtet Athen von jetzt an als einen Waffenplat; laßt ihn durch Soldaten vertheidigen; aber die Schiffe und das Meer mogen Euer Vaterland sein. Unbefümmert überlaßt das Gebiet der Stadt dem Zeinde zur Beute. Lasset Euch nicht von der Streitlust hinreißen mit einer überlegenen Anzahl Euch zu schlagen. Sieg würde nur noch größere Heere herbeiführen; eine Riederlage aber den Aufruhr unter Euren Bundesge= nossen entzünden, die wir bloß durch Gewalt zusammenhalten. Nicht den Verlust Eurer Güter müßt Ihr achten, sondern den Eurer Mitsoldaten, die Ihr in einer Schlacht ausopfern würdet. Ja ich möchte Euch bewegen sogleich selbst Eure Felder zu verheeren und die Häuser zu verbrennen, die sie bedecken. Dann würden die Lakedamos nier aufhören, diese Dinge als Unterpfänder Eurer Anechtschaft anzusehn."

Diesem Plan gemäß verhielten sich die Athener bei den ersten Einfällen der Peloponnesier größtentheils leis dend. Das Land ward verwüstet: das Heer lagerte sich in der Nähe der Stadt; aber alle Erbitterung der Eins

wohner, das Geschrei und Murren der Bürger, selbst die heftigen Drohungen und Spöttereien bewogen den Pe rifles nicht von seinem Vorhaben abzustehen. Er ertrug alle Vorwürfe in stiller Gelassenheit. Er schickte eine Flotte nach der Peloponnes, welche die Rüften verheerte; blieb aber selbst zu Hause und hielt die Stadt im Zaum, bis die Peloponnesier abgezogen waren. Dann wurden noch einige Unternehmungen in der Nachbarschaft ausgeführt, Megara verheeret, Aegina genommen und das ganze Gebiet der Insel an athenische Bürger vertheilt. Derselbe Plan ward in den folgenden Jahren beobachtet. Der Aufenthalt des feindlichen Heeres in Attika war immer nur kurz, da die Lebensmittel bald aufgezehrt waren, die Zufuhr aber durch die Thätigkeit der athenischen Flotte abgeschnitten wurde; und es ist wahrschein lich daß Perikles seine Absicht durch dieses Zögern er reicht haben würde, hätte nicht das Zusammendrängen vieler Menschen in Athen schon im zweiten Jahre eine Pest erregt, die einen großen Theil der Einwohner, und endlich auch den Perikles selbst — der in diesen letzten Zeiten viele, auch häusliche Leiden erlitten hatte, hinwegraffte.

Als er seinem Ende nahe war, saßen die angesehensten Bürger und einige der ihm treu gebliebenen Freunde um sein Bett herum, sprachen von der Größe seiner Tugenden und Macht, und zählten alle seine Thaten und die Menge der Tropäen auf, die er als siegreicher Feldsherr dem Staate zu Ehren errichtet hatte. Sie glaubten, daß er von dieser Unterredung nichts mehr verstände. Allein er hörte mit großer Ausmerksamkeit zu, siel ihnen

nf Einmal in die Rede und sagte, er wundre sich, daß e nur solche Dinge von ihm erwähnten und priesen, n denen das Glück den meisten Antheil hätte und deren ch auch andre Feldherrn rühmen könnten, hingegen das Bichtigste und Rühmlichste hätten sie ganz übergangen. denn, setzte er hinzu, um meinetwillen hat kein athenister Bürger jemals Trauerkleider angelegt."

Mit dem Perikles endete die Reihe der athenischen Staatsmänner in großem Stil, und der eines großen führers beraubte Staat wurde selbst ein Raub heftiger Demagogen, welche die zügellose Demokratie noch zügel= oser machten, und ihr Ansehn nur durch Dreistigkeit ind unverschämte Schmeicheleien des Volkes erhielten. Die Dauer der Pest und die Größe des Uebels führte ine ungeheure Verderbniß der Sitten herbei. Die Selbstucht nahm überhand; die heiligsten Bande wurden nicht zeachtet; die Sterbenden sahen sich von ihren nächsten Berwandten verlassen; die Todten blieben unbeerdigt und die Verletzung vieler bis dahin heilig geachteter Besetze zog die Verachtung von andern nach sich und entfernte die heilsame Scheu vor dem Urtheile Anderer. Die Ungewißheit der Lebensdauer erzeugte eine Begierde nach dem eiligsten Genuß; und diese unregelmäßige Begierde wurde noch durch den schnellen Wechsel der Blücksgüter vermehrt, die aus einer Hand in die andre Die Rraft der Gesetze schien erloschen und die Rache der Götter vergessen.

Die Umstände machen es begreiflich, daß sich jett ein Kleon an die Spitze des Volks drängen konnte, der ans der Hefe des Volks hervorgegangen, mit keinem

verschafften, der griechischen Macht aber unsäglichen Scholen zufügten. Lange nachher zog zwar Agestlaos i einem Heere nach Asten und führte auf eine kurze J gegen die königlichen Statthalter an der Küste Kriaber ehe er noch etwas Großes und Glänzendes auführen konnte, wurde er durch die Händel, die sich au Neue unter den Griechen entspannen, zurückgerusen umußte bei seinem Abzuge die Gewaltthaten mit ansehdie zur Beitreibung der persischen Tribute in den Staten verübt wurden, die zu befreien und zu beschützen gekommen war.

Nach Kimons Tode war Perifles ohne Widerri der erste Mann im Staate; damit sich aber nicht 21 seinem Willen beuge, stellte ihm die Partei der Aris fraten den Thufydides, des Milestos' Sohn, entgeg einen naben Verwandten des Rimon und einen verfte digen Mann, der obn' Unterlaß mit Perifles auf Rednerbühne fämpfte, die Bürde des Adels aufre erhielt und das Gleichgewicht für einige Zeit berftel Diesen Zustand duldete Perifles' Chrgeiz nicht. Se Bestrebungen dem Bolfe zu gefallen, vermehrten fi er debnte die Schranken der Willführ noch mehr ar ergötte die Schaulustigen noch mehr durch festliche A züge und verschönerte die Stadt mit prachtvollen C bauden; dabei vermehrte er die Flotte und sendete Ro nieen nach allen Gegenden, welche die Stadt von et Menge Unzufriedener befreite und die Bundesgenof zu zügeln dienten. So gelang es ihm, die Bemühung seiner Gegner zu vereiteln, und da diese ihre Bestrebuns gen dennoch fortsetzten, wurde der Kampf zuletzt durch ein gewaltsames Mittel, durch die Verbannung des Thus spdides, geendigt.

Von dieser Zeit an konnte Perikles Athen und Alles, was von Athen abhing, als ein Eigenthum betrachten, über welches er verfügen durfte: die Einkunfte, die Heere, die Kriegsschiffe, die Inseln, das Meer, die ganze weit verbreitete Macht über Barbaren und Griechen. seine Gefälligkeit gegen das Volk verminderte sich mit dem Besitze der unbestrittenen Gewalt und er stimmte die allzu nachgiebige und schlaffe Harmonie in eine strengere um. Sein Ansehn schien fest zu stehn, denn er verdankte daffelbe vornemlich seiner persönlichen Bürde, seiner anerkannten Uneigennützigkeit und der Klugheit seiner Verwaltung. Auch wenn er dem Volke sich fügte, behauptete er seine Bürde, und wenn er ihm widersprach und seinen llebermuth züchtigte, verlor er seine Popularität nicht. Denn Niemand kannte die Mittel der Beredtsamkeit besser, Niemand besser die Runft den Stolz zu beugen und die Riedergeschlagenheit aufzurichten. Immer ruhten die Zügel fest in seiner Hand; nie ward er von dem Bolke zu einer Handlungsweise bestimmt. Diefes aber bewirfte nicht blos die Stärke seiner Beredtsamteit, sondern sein unbescholtener Lebenswandel und seine Redlichkeit. Denn ob er gleich eine große und reiche Stadt zu der größten und reichsten erhob, so hat er doch sein väterliches Erbe nicht um eine Drachme vergrößert.

Bährend seine Staatsverwaltung im Innern dahin

ging dem Volke die unbeschränkte Freiheit zu sichern, und vermittelft des Reichthums des Staates alle Annehmlichkeiten eines genußreichen Lebens zuzuführen, strebte seine außere Berwaltung nach Bermehrung der Bufluffe und Sicherstellung des Errungenen. Ein Saupteinkommen des Staates waren die Beitrage der Bundes-Diese wurden um ein Biertheil erhöht, ohne deshalb eine Rechenschaft abzulegen. Um die Bundesgenoffen in der Unterwürfigkeit zu erhalten, mußte die der Thalassofratie behauptet werden. Daher murde jeden Ungehorsam der Berbündeten mit bewaffneter Sand bestraft und ihnen geradezu das Recht bestritten, nach Ber wendung ihrer Gelder zu fragen, so lange fie gegen die Perfer beschützt würden. Euböa und Megara wurden bezwungen und Samos, welches neben Athen auf den Meere zu herrschen begehrte, nach einem langen Bider stande erobert und gezwungen, die Oligarchie mit der Demofratie zu vertauschen: denn jest fing man zuerf an die Verfassung der Staaten willführlich zu bestim men, um den eignen Anhang zu befördern, oder der Einfluß der Gegenpartei zu schwächen. Und diese Politi ist der erste und entscheidendste Schritt zur Anarchie is Griechenland und der darauf folgenden Unterdrückung geworden.

Die gewaltthätigen und größtentheils glücklichen Schritte, welche Athen zu seiner Vergrößerung und zu Errichtung der Alleinherrschaft that, konnten nicht imme ohne Widerstand vorwärts gehen. Es lag in der Natu der Sache, daß die Angegriffenen und Gekränkten ein Umänderung ihres Zustandes erwarteten und wünschten

die noch Verschonten ähnlichen Unfällen vorzubeugen suchten, die rivalistrenden Staaten aber sich geradezu bei der ersten Gelegenheit den weitern Fortschritten zu widersetzen suchen mußten. Es bereitete fich also in Griehenland ein Rampf, welcher entweder die Hegemonie Athens durch eine ganzliche Besiegung ihrer mächtigen Begner befestigen, oder fie in andere Bande bringen mußte. Alle Unzufriedenen richteten schon längst ihre Blide auf Sparta, als den einzigen Staat, welcher gegen eine Sandelsdespotie schützen könnte, und wenn man nur dieser enthoben wäre, dachte man nicht weiter an die Uebel andrer Art, die von einem militäris schen Despotismus zu fürchten waren. Sparta zögerte noch; wie viele behaupteten, weil Perikles mit großen Summen eine Partei erkaufte, die immer den fich regenden Unmuth zurückhalten mußte, vielleicht aber auch, weil es geschwächt durch den zehnjährigen Krieg, seine kaum unterdrückten Nachbarn fürchtete, und den Rampf mit Athens zahlreichen Hülfsquellen nicht bestehen zu können glaubte.

Endlich brach die lang zurückgehaltene Flamme aus, indem sich Athen in die Streitigkeiten Korinths und Kerkpra's mischte, in der Hoffnung, durch die Unterstützung des zur See nicht ohnmächtigen Kerkpra den Einfluß Korinths und seinen blühenden Handel zu schwächen. Die Korinthier reizten Sparta; um ihre Wacht zu vermehren, verbanden sie sich mit den Wegartern und Aegineten. Da man so Athens nächste Nachsbarn zum Angriff bereit sah, und Athen selbst den Besschwerden auf keine Weise abhelfen wollte, — denn, wie

es scheint, hielt sich Perikles jest für mächtig genug einen offnen Rampf zu bestehen — kam endlich der Krieg zum Ausbruch, ohne daß man die unmittelbare Beranslassung desselben bestimmt anzugeben weiß. Man braucht aber nicht erst, wie es wohl geschieht, geheime Gründe in der persönlichen Lage des Perikles auszusuchen, es ist gewiß, daß Athen nicht in den Borschlag willigen konnte, das Joch der Bundesgenossen zu erleichtern, ohne diesselben sich allmählig ganz entfremdet und dadurch sich selbst in Kurzem der Meeresherrschaft beraubt zu sehn. Denn es ist eins der schlimmsten Uebel einer ungerechten Macht, daß sie kein Zurücktreten gestattet, sondern daß sie immer neue Ungerechtigkeiten begeben muß um sich zu erhalten; und darin liegt der Keim ihres Untergangs.

Beim Ausbruch des Kriegs standen auf der Seite der Angreifenden Sparta und die ganze Peloponnes, Argos ausgenommen, welches die Neutralität behauptete, Böotien, Phofis, Lofris, Megara und mehrere Städte des westlichen Griechenlands; auf der andern Athen, nur von den Afarnanern und Platää auf dem festen Lande unterstütt, außerdem verbündet mit den Ruftenbewohnern von Asien und allen Inseln, wenige ausgenommen, so wie den Seestädten von Thrafien und dem Hellespont. Die Lage Athens war, obgleich seine Feinde es umringten, nicht ungunstig. Die Vereinigung so vieler zum Theil sich abgeneigter, oder doch sich fern stehender Bölferschaften versprach feinen Bestand, die augenblickliche Entrüstung gegen Athen fein dauerndes Bindemittel; zudem war das Interesse der Verbündeten allzu verschieden. Aber die Coalition stritt aus freiem Willen; Athens Bundesgenoffen mit Unmuth und gezwungen. Perifles ermog dies alles und faßte daher gleich beim ersten Ausbruch der Feindseligkeiten den Vorsatz, die Begner zu ermuden. "Sie werden in Attika einfallen, sprach er zu den Athenern; aber unfre Flotten werden ibre Ruften verheeren; fie werden ihren Verlust nicht ersegen konnen, aber uns werden unfre Besitzungen auf den Inseln entschädigen. Die Herrschaft des Meeres gibt ein solches Uebergewicht, daß, wenn Athen auf einer Insel läge, keine Macht es wagen murbe Euch anzugreifen. Betrachtet Athen von jest an als einen Baffenplat; last ihn durch Soldaten vertheidigen; aber die Schiffe und das Meer mogen Guer Vaterland sein. Unbefummert überlaßt das Gebiet der Stadt dem Zeinde jur Beute. Laffet Euch nicht von der Streitlust hinreißen mit einer überlegenen Anzahl Euch zu schlagen. Ein Sieg wurde nur noch größere Heer herbeiführen; eine Riederlage aber den Aufruhr unter Guren Bundesgenoffen entzünden, die wir bloß durch Gewalt zusammenbalten. Nicht den Verlust Eurer Güter müßt Ihr achten, sondern den Eurer Mitsoldaten, die Ihr in einer Schlacht aufopfern würdet. Ja ich möchte Euch bewegen sogleich selbst Eure Felder zu verheeren und die Bäuser zu verbrennen, die fie bedecken. Dann würden die Lakedamonier aufhören, diese Dinge als Unterpfänder Eurer Anechtschaft anzusehn."

Diesem Plan gemäß verhielten sich die Athener bei den ersten Einfällen der Peloponnesier größtentheils leis dend. Das Land ward verwüstet: das Heer lagerte sich in der Nähe der Stadt; aber alle Erbitterung der Eins

wohner, das Geschrei und Murren der Bürger, selbst die beftigen Drohungen und Spöttereien bewogen den Beritles nicht von seinem Vorhaben abzustehen. Er ertrug alle Borwurfe in stiller Gelaffenheit. Er schickte eine Flotte nach der Peloponnes, welche die Ruften verheerte; blieb aber selbst zu Hause und hielt die Stadt im Zaum, bis die Peloponnester abgezogen maren. Dann murden noch einige Unternehmungen in der Nachbarschaft ausgeführt, Megara verheeret, Acgina genommen und das ganze Gebiet der Insel an athenische Bürger vertheilt. Derfelbe Plan ward in den folgenden Jahren beobachtet. Der Aufenthalt des feindlichen Heeres in Attifa war immer nur kurg, da die Lebensmittel bald aufgezehrt waren, die Zufuhr aber durch die Thätigfeit der athenis schen Flotte abgeschnitten wurde; und es ift wahrscheinlich daß Perifles seine Absicht durch dieses Zögern erreicht haben würde, hätte nicht das Zusammendrängen vieler Menschen in Athen schon im zweiten Jahre eine Pest erregt, die einen großen Theil der Einwohner, und endlich auch den Perifles selbst — der in diesen letten Zeiten viele, auch häusliche Leiden erlitten hatte, hinwegraffte.

Als er seinem Ende nahe war, saßen die angesehensten Bürger und einige der ihm treu gebliebenen Freunde um sein Bett herum, sprachen von der Größe seiner Tugenden und Macht, und zählten alle seine Thaten und die Menge der Tropäen auf, die er als stegreicher Feldsherr dem Staate zu Ehren errichtet hatte. Sie glaubten, daß er von dieser Unterredung nichts mehr verstände. Allein er hörte mit großer Ausmerksamkeit zu, siel ihnen

auf Einmal in die Rede und sagte, er wundre sich, daß sie nur solche Dinge von ihm erwähnten und priesen, an denen das Glück den meisten Antheil hätte und deren sich auch andre Feldherrn rühmen könnten, hingegen das Bichtigste und Rühmlichste hätten sie ganz übergangen. Denn, setzte er hinzu, um meinetwillen hat kein athenischer Bürger jemals Trauerkleider angelegt."

Mit dem Perifles endete die Reihe der athenischen Staatsmanner in großem Stil, und der eines großen Führers beraubte Staat wurde selbst ein Raub heftiger Demagogen, welche die zügellose Demofratie noch zügelloser machten, und ihr Ansehn nur durch Dreistigkeit und unverschämte Schmeicheleien des Volkes erhielten. Die Dauer der Pest und die Größe des Uebels führte eine ungeheure Verderbniß der Sitten herbei. Die Selbstsucht nahm überhand; die heiligsten Bande wurden nicht geachtet; die Sterbenden sahen sich von ihren nächsten Berwandten verlaffen; die Todten blieben unbeerdigt und die Verletzung vieler bis dahin heilig geachteter Gesetze zog die Verachtung von andern nach fich und entfernte die heilsame Scheu vor dem Urtheile Anderer. Die Ungewißheit der Lebensdauer erzeugte eine Begierde nach dem eiligsten Genuß; und diese unregelmäßige Begierde wurde noch durch den schnellen Wechsel der Glückgüter vermehrt, die aus einer Hand in die andre Die Rraft der Gesetze schien erloschen und die Rache der Götter vergessen.

Die Umstände machen es begreislich, daß sich jett ein Kleon an die Spitze des Volks drängen konnte, der aus der Hefe des Volks hervorgegangen, mit keinem Talent, als seiner Unverschämtheit gerüstet, die Menge lenkte, der er mit Vorstellungen von ihrer Größe und Macht schmeichelte, während er Sparta auf alle Weise berabwürdigte. Sein Glück slößte andern niedrigen Seelen Muth ein, und die Verleumdung, die Lüge und die niedrigste Schmeichelei wurden das gewöhnliche Mittel, die Volksgunst zu erlangen und das gebräuchlichste Motiv, dessen sich die Beredtsamkeit bediente.

Der Beift der wilden und leichtstunigen Demofratie, die fich in der ersten Periode des Krieges, welche eilf Jahre dauerte, entwickelt hat, läßt fich aus folgenden Ereignissen am Besten erkennen. Im siebenten Jahre des Krieges hatte der Feldherr Demosthenes im Borbeigehn Pylos in Messenien besetzt und, da er dessen vortheilhafte Lage bemerkte, mit Festungswerken verschn, so daß er von hier aus den Spartanern vielen Abbruch that. Diese bemübten sich vergebens den Plat wegzunehmen, ja einhundert derselben murden auf der Insel Sphakteria eingeschlossen, ohne Hoffnung eines Ersates. Die Spartaner schickten nach Athen, um einen Frieden zu vermitteln und die Ihrigen zu retten. Obgleich dieser Friede den meiften Bürgern ermunscht gewesen mare, so ward er doch durch Kleon's Unverschämtheit vereitelt und die Gesandten wurden unverrichteter Sache nach Bause geschickt. Die Eroberung der Insel, die man für ein Leichtes angesehn hatte, verzögerte sich; die athenische Besatzung selbst fam in eine bedenkliche Lage; die Athener bereuten ihre Raschheit im Zurückweisen des Friedens und sie zürnten auf Kleon, als den Urheber derfelben. Dieser flagte dagegen die Teigheit und Unthätigfeit der

andern Feldherrn an und prahlte mit Dem, was er an ihrer Stelle leisten würde. Da ihn nun die anwesenden Feldherrn beim Wort nahmen, und die Athener ihn höhnend aufforderten, sogleich seine Versprechungen wahr zu machen, und immer mehr in ihn drangen, je betroffener sie ihn über diese Zumuthung sahen, entschloß er sich endlich, mit dem dreisten Versprechen, die spartanische Besatung innerhalb 20 Tagen entweder zu tödten oder gefangen nach Athen zu bringen. Das Volk konnte nicht umhin, seine Dreistigkeit zu belachen; denn man war schon gewohnt mit seinem Leichtsinn Scherz zu treiben. Indes begünstigte ihn das Glück; die ganze spartanische Besatung siel in seine Hände und wurde gefangen nach Athen gebracht.

Ein andres Zeichen der wilden und leichtsinnigen Demokratie war die Behandlung von Mitylene, welches von den Athenern zu den Peloponnesiern abgefallen war und im fünften Jahre des Kriegs durch Paches wieder erobert wurde. Sogleich beschloß das Volk, alle waffentragende Mitylenäer zum Tode zu verurtheilen und die Rinder und Weiber in die Anechtschaft zu schicken. Eine Galeere ward abgesendet und dem Paches geboten, diesen Volksbeschluß unverzüglich zur Ausführung zu Aber schon den folgenden Tag gereute ihm bringen. diese Grausamkeit. Einige Wohlgesinnte nahmen sich der ungludlichen Mitylenäer an, brachten die Sache noch einmal vor das Volk, und, ohnerachtet sich Kleon nachdrudlich für die Aufrechthaltung des Defrets erflärte und die heftigsten Verhandlungen geführt wurden, bebielt doch die bessere Partei, aber nur mit einer kleinen Stimmenmehrheit die Oberhand. Eine zweite Trireme ward abgeschickt und segelte mit solcher Eile daß
sie eben ankam, als Paches den ersten Beschluß in Ausführung bringen wollte. Wenige Augenblicke entschieden
also über das Leben so vieler Griechen.

So verstrichen die ersten 10 Jahre des Krieges ohne bedeutenden Erfolg. Einzelne Unternehmungen, welche Einsicht und Geschicklichkeit zeigten, machten den Mangel eines allgemeinen, durchgreifenden Planes nicht gut. Reiner von beiden Staaten unternahm einen entscheidenden Schritt; jeder erwartete die Plane des andern um mit den seinigen sich darnach zu richten. Der Schauplat des Krieges wechselte oft, und die Kräfte wurden geschwächt, indem man allzu viele Fäden auf einmal anspann. Die Erfolge auf der einen Seite werden durch Niederlagen auf der andern aufgewogen, und der Haß wuchs nur in den ohnmächtigen Anstrengungen auf beisden Seiten.

Endlich im zehnten Jahre sielen zwei Männer, die bei sehr verschiedenen Gesinnungen beide dem Frieden zuwider gewesen waren, Brasidas, der spartanische Feldherr, ein junger Held von dem edelsten Geist, und Kleon, die niedrige Kreatur des Bolks zu Athen. Beide hatten ein Interesse an dem Kriege: Dieser, weil er ihm behülslich war seine Bosheit zu verbergen, Jener, seine Tapferkeit glänzen zu lassen. Dem Einen hatte der Krieg Gelegenheit zu großen Verbrechen, dem Andern zu großen Thaten gegeben. Als aber Beide an Einem Tage in dem Tressen bei Amphipolis gefallen waren, benutzte Rissa, des Riseratos Sohn, der bisher dem Kleon

gegenüber auf der Seite der Aristofraten gestanden hatte, diesen Moment um einen Frieden zu bewirken, welchem beide Parteien sich sehnten. Denn die Lage beider Theile war ungünstig. Athen hatte einen Theil seiner Bundesgenossen verloren, andre drohten mit Emporung; die Niederlage bei Amphipolis hatte alle Hoffnung geschwächt. Aber auch Sparta befand sich nicht in einer beffern Lage. Seine Sklaven, aus denen ein großer Theil des Heeres bestand, flüchteten; sein Ansehn bei den Bundesgenossen war gefunken; in dem Brafidas hatte es seinen kühnsten Feldherrn verloren. In Athen fing man an den rechtschaffenen und uneigennütigen Sinn des Nifias zu würdigen; bald flößte er allen Landbesitzern und Begüterten Vertrauen ein; auch die Spartaner wollten ihm wohl, weil er sich der Gefangenen von Sphatteria auf eine liebreiche Beise angenommen batte. Der Friede tam in der That zu Stande. Er wurde auf 50 Jahre geschlossen, und jede Partei gab die gemachten Eroberungen und Gefangenen zurück. Aber der Friede war gleich in seinem ersten Entstehn unsicher; denn mehren der Verbundeten, wie den Korinthern und Bootern war er mißfällig, und sie boten Alles auf das Feuer des Krieges von Neuem zu entzünden. Selbst ein Verheidigungsbundniß, das die Athener und Lakedamonier mit einander schlossen, binderte nicht, daß der gährende Stoff von Neuem überhand nahm.

Drei Jahre nach dem Friedensschluß brach der Krieg von Neuem aus. Unter Denen, die seine Flamme in Athen anzuschüren bemüht waren, stand Alkibiades oben

an, der seine glänzenden Eigenschaften in dieser Zeit zuerst entfaltete.

Alfibiades aus dem edeln Geschlecht der Alkmaonis den, ein Gobn des Rlinias, mar der iconfte Mann feiner Zeit, und zwar blübte ihm die Schönheit in jeder Periode seines Lebens; mit ihr waren die schönften Anlagen des Geistes und die bochste Annuth vereint. Er hatte den Geift eines großen Mannes, eine unbesiegliche Beredtsamkeit, treffliche Ginfichten, Energie im Sandeln; er besaß alle Tugenden, wenn er wollte; aber auch alle Laster in einem eminenten Grad. Seine Sinnlichkeit mar zügellos, noch beftiger mar feine Ettelkeit. Seele mar nicht groß. Rein murdiges Prinzip der Eugend regierte seine Kraft; sondern fie verflatterte in den Bestrebungen, die ihm seine Eitelfeit vorschrieb. Rur in einzelnen Momenten erhob fich seine Seele zum Großen, und er führte große Thaten aus, ohne fe.bft groß zu fein. Die Annuth verschaffte seinem Lafter Gingang. Beispiel verführte die Jugend und die Leichtfertigkeit, mit welcher er das Leben und die Bermaltung des Staates nahm, theilte sich den andern Bürgern mit, ohne daß fie gleiche Befähigung mit ihm hatten. Das Bolf fing an immer mehr nach Laune zu handeln, den eiteln Schein der Größe zu verfolgen, die Gerechtigkeit gering zu achten und sich in verderblichen Bestrebungen aufzureiben.

Nicht leicht hat ein Mann so lange und so verderblich auf sein Zeitalter gewirft als Alfibiades. Seine Perssönlichkeit, seine Abkunft, die Verwandtschaft mit dem Perikles verbreiteten frühzeitig einen großen Glanz um ihn, den er durch seinen Muth in Schlachten und durch

vermehrte. Nie verließ ihn das Gefühl seiner Ueberlegenbeit. Mit immer gleicher Dreistigkeit verachtete er die
Unfälle, die ihn betrasen und zog sich aus allen mit der
eigenthumlichen Geschmeidigkeit, mit der er den verschiedensten Menschen zu gefallen wußte. In Sparta war er
der mäßigste Mann; in Thrakien berauschte er sich; in Böotien übertras er Alle in den Leibesübungen; in Jonien war er der weichlichste Mensch. So veränderte er
sein Wesen, einem Proteus gleich, so oft er wollte und
in welche Gestalt er wollte: aber immer mit dem Beireben alle Anderen zu übertressen und ihre Gemüther
mit Erstaunen zu erfüllen. Wo es daher Ernst galt, vereinigte er Klugheit mit Thätigkeit: die gewohnten Vergnügungen schienen vergessen; nur der Staat, der Krieg
und der Ruhm beschäftigten die Seele des ehrgeizigen
Jünglings.

Während er nun durch solche Mittel das Volk bezanberte und Niemand ihm öffentlich entgegenstrebte, als
Nisias, — ein rechtlicher, aber ängstlicher Mann und schon
darum dem Kampse mit dem Kecksten nicht gewachsen —
bestagten die Rechtschaffenen fruchtlos die Bethörung
ihrer Mitbürger, die der äußere Schein, die prächtigen
Streitrosse, die glänzende Tasel und das ganze Leben
des Alkibiades in das Verderben riß. Eines Tages als
er in der Versammlung mit großem Beisall gesprochen
batte und ihn eine große Menge der Zuhörer nach Hause
begleitete, kam ihm Timon der Misantbrop entgegen,
und ob dieser sonst gleich Allen auszuweichen psiegte, ging
er aus ihn zu und sprach zu ihm: "Glück zu, mein Sohn;

strebe nur immer höher, denn du wirst diesen Allen zum Verderben wachsen". Diese Worte wurden von Einigen mit Unwillen gehört, auf Viele aber machten sie den tiesen Eindruck einer unglücklichen Vorbedeutung.

Während des Friedens nun blies er ohn' Unterlaß den Junder des Krieges an und nährte durch mannichsfaltige Ränke den Haß Athen's und Sparta's. Aber ehe die Umstände einen neuen Ausbruch verstatteten, während nur kleine abgebrochne Händel diese Staaten besichäftigten, ward, auf sein Betreiben vornämlich, eine der kühnsten Unternehmungen, die Eroberung von Sistelien, begonnen.

Der Gedanke, die Thalassokratie durch die Eroberung Sikeliens auch in den westlichen Meeren auszubreiten, war schon zu Perikles' Zeiten aufgefaßt worden. Mit verständigem Sinn hatte aber dieser Staatsmann immer von dem gefährlichen Plane abgelenft; erft nach seinem Tode benutten die Athener jede Gelegenheit den fifelischen von Sprakus bedrückten Städten Beiftand zu senden. Alkibiades träumte bier einen, seiner Talente würdigen Schauplat, und als die Segestaner, alte Berbundete Athens, gegen die Bedrudungen von Sprafus und Selinus um Bulfe baten, entwarf er feinen Mitbürgern das glänzendste Bild von den Bortheilen, die fle von einem solchen Unternehmen erwarten könnten. Er stellte ihnen vor, daß sie den Stolz der Peloponnesier demüthigen würden, wenn diese sähen daß fie, den naben Zeind verachtend, einen entfernten aufsuchten; dabei wies er nach, daß es ihnen leicht werden wurde mit den dort erworbenen Rräften die Hegemonie in Griechenland sichrer zu behaupten. Endlich machte er sie glauben daß, wenn sie nicht bald der Macht von Syrakus Schranten seizen, dieser Staat sich mit Sparta vereinigen würde. Die besonnenen Gegenvorstellungen des Nikias blieben ohne Kraft. Es wurden Gesandte nach Sikelien geschickt, die, zum Theil selbst getäuscht, durch täuschende Nachrichten das Bolk in seinem Borhaben bekräftigten. Die Vorstellung von Größe, wenn sie ferne Bundesgenossen beschüßten, und die Träume von Eroberungen in Italien und auf den Küsten von Afrika, mit denen Alkisbiades seine nächsten Umgebungen erfüllte, riß Alle zur Begeisterung hin; überall sah man in den Gymnasien Männer und Jünglinge, die Sikelien, Afrika und Karthago in den Sand zeichneten und das Unternehmen besprachen.

Der Eigendünkel schmückte sich hierbei mit dem Scheine der Größe, welche auch die Unwissenheit beseckte und über die unweisesten Maßregeln verblendete. Man kannte die Kräfte von Sprakus und seinen Versbündeten nicht genau; man meinte, ein einziger Feldzug müsse die ganze Sache endigen, und man war des guten Ausgangs so gewiß, daß man vor dem Abgang der Flotte ein Dekret bekannt machte, dem zu Folge nach Besiegung von Sprakus und Sclinus die Einwohner verkauft und allen Städten ein Tribut abgefordert wersden sollte. So machte man auch die bisher ergebenen Griechen zum Voraus der Sache Athens abgeneigt. Ueberdies war die Wahl der Feldherrn unweise. Außer Lasmachos wurden Alkibiades und Nikias mit der Leitung des Ganzen betraut; die Rühnheit des Einen sollte die

Bedachtsamkeit des Andern mildern. Aber es war an sich unklug einen Feldherrn an die Spiße des Heeres zu stellen, welcher der ganzen Sache abgeneigt war, und da vollends Alkibiades gleich nach der Landung in Sikelien, durch eine Kabale seiner Gegner, das Heer zu verstassen genöthigt ward, verlor das Unternehmen seine Seele, und man konnte es schon in diesem Augenblick als verloren betrachten.

Die Anstalten waren die herrlichsten. Die ganze Flotte bestand aus mehr als 300 Segeln und trug über 5000 Sopliten und eine verhältnismäßige Anzahl leichter Truppen. Es war mitten im Sommer. Fast alle Einwohner Athens, Bürger und Fremde, kamen nach den Piraeus herab und begleiteten ihre Eltern, ihre Freunde und Rinder. Alle waren zwischen Furcht und Hoffnung getheilt, und in dem Augenblicke der Trennung stand ihnen die Gefahr bei dem Unternehmen lebendiger por Augen, als da fie es beschloffen batten. Aber der Anblid des herrlichen Schauspiels richtete die zagenden Gemüther auf. Nie hat eine einzige griechische Stadt eine solche Menge von Schiffen und Streitern über das Meer gesendet; nie waren Schiffe besser geruftet und schöner geschmuckt gewesen: denn die Trierarchen hatten mit einander gewetteifert ihre Schiffe leicht zu machen und zu schmuden; die Streiter hatten gewetteifert die schönsten Waffen zu haben; nicht anders, als ob man den Augen von Griechenland habe zeigen wollen, mas die Macht und der Reichthum Athen's vermöchten. Nachdem Alle die Schiffe bestiegen hatten, ward ein Zeichen zum Stillschweigen gegeben, und auf jedem Schiffe und

von der ganzen Flotte wurden Gebete verrichtet. Man mischte Wein in den Kratern, und Alle gossen aus goldnen und silbernen Schaalen Trankopfer aus, und die Renge, welche die Ufer bedeckte, vereinigte ihr Gebet mit den Gebeten der in den Kampf Ziehenden. Nach vollendetem Päan wurden die Anker gelichtet, die ganze Flotte segelte in Einer Reihe, und bis nach Aegina hin suchten die Ruderer einander es an Schnelligkeit zuvor zu thun.

Dieses bewundernswürdige Heer und diese Flotte sah ihr Vaterland nicht wieder, und die unglücklichen Vorbedeutungen, unter denen sie ausgesegelt war, ginsen in Erfüllung.

Das heer fand sich bei seiner Ankunft in vielen Erwartungen getäuscht, welche von seinen Bundesgenossen ihm gemacht worden waren; der Sommer und Winter gingen unter Zögern bin. Nifias mar frant; Lamachos tam in einem Gefecht mit den Sprafusern um; indeß wurde doch die Belagerung von Sprakus im zweiten Sommer mit Eifer betrieben. Zest versprach Alles einen gludlichen Erfolg. Nifias felbst war voll von Hoffnungen. Denn viele Städte — der Tyrannei von Syrafus mude — traten zu ihm über; von allen Seiten ber wurden seinem Lager Lebensmittel zugeführt. Die Sprakuser verzweifelten an der Rettung ihrer Stadt und dachten an Uebergabe, und überall herrschte der Glaube, die Athener murden obfiegen, fie hatten einen Mann zum Zeldherrn, der wegen seines Glück sowohl, als wegen seiner Einfichten unüberwindlich ware. Aber Spratus wurde gerettet und das athenische Heer fand seinen Untergang: beides erfolgte plötlich und von einer Seite ber, von wo man es am Wenigsten vermuthet hatte.

Als nämlich Alfibiades während feiner Abwesenbeit wegen der Verstümmelung der Hermen und Entweihung der Mysterien zum Tode verurtheilt, mit dem dffentlichen Fluche belegt und aller seiner Güter beraubt worden war, suchte er eine Freistatt in Sparta. Nachdem er hier durch seine Reden und sein Privatleben das ganze Volk bezaubert und die Achtung Aller gewonnen hatte und Allen als ein leibhafter Sohn des Lykurgos erschien, beredete er die Spartaner den Sprakusern beizustehn. Gylippos murde als Befehlshaber der Hulfstruppen nach Sikelien geschickt; er landete, ohne daß die Athener ihn bemerkten — denn Nikias hatte sich im Vertrauen auf den hülflosen Zustand der Stadt der Sicherheit überlassen —, zog schnell ein größeres Beer zusammen, schlug die Athener und brachte bald eine solche Veränderung der Dinge hervor, daß ohnerachtet einer von Athen geschickten ansehnlichen Berftärkung das Heer von der Belagerung von Sprakus abstand und die ganze Flotte in dem Hafen dieser Stadt nach einem unglücklichen Seetreffen verloren ging. Das abziehende Heer war durch Mangel und Krankheiten in den trauriaften Zustand versett. Mit Seufzen und Wehklagen verließ es das Lager, wo es seine Todten unbeerdigt zuruckließ, nebst vielen Kranken und Verwundeten, die mit Jammergeschrei ihre Waffengefährten anflehten, fie mitzunehmen, sich an ihre Kleider hingen und ihnen so weit folgten, als ihre Rrafte es erlaubten. Das Heer zerfloß in Thränen und sah die jetigen Uebel als Bor-

boten noch größerer Leiden an, und sein Zustand war fast unerträglich, wenn es an die Größe der Hoffnungen dachte die es gehegt und an den Prunk und Glang, mit welchem es ausgezogen war. Nikias selbst, obgleich von Arankheit geschwächt, that und duldete doch Alles, mas selbst Gesunde nicht auszubalten vermochten; er suchte das Heer zu ermuntern und gab sich durch den Ton seiner Stimme und durch seine Freundlichkeit gegen Jedermann das Ansehn, als ob er über alle Noth hinweg ware. Wirklich erhielt er auch während eines Mariches von acht Tagen unter beständigen Rämpfen mit dem Feinde seine Schaar unbesiegt. Doch jest wurde Demosthenes an der Spipe seiner Heeresabtheilung übermältigt; mitten unter den Feinden entleibte er fich; seine Soldaten, gegen 6000 Mann, murden gefangen genommen. Da zog Nikias noch einen Tag weiter bis ju dem Fluffe Afinaros, in den fich die durstigen Soldaten stürzten. Die Feinde holten die Athener ein und richteten unter ihnen, die mit den Waffen in der Hand ihren Durst zu löschen bemüht waren, ein schreckliches Blutbad an. Das Heer erlitt eine vollständige Niederlage. Die Todten waren in dem Fluffe aufgehäuft; die Flüchtigen wurden von den stelischen Reitern verfolgt. Rifias ergab sich an Gylippos. Eine unzählige Menge einzelner Gefangenen wurde in ganz Sikelien zerstreut; diejenigen, welche nach Sprakus als Eigenthum des Staats kamen, wurden in die Steinbruche gebracht, wo die meisten Opfer ihrer Wunden, anstedender Krantbeiten oder des Hungers wurden. Mehr als 7000 Mann tamen auf diese Weise um; Nitias und seine Unterfeld.

herrn wurden hingerichtet. Ja, als Hermokrates, aus einer der edelsten Familien von Sprakus entsprossen, seinen Mitbürgern Gegenvorstellungen machte und ihnen saste: "Siegen sei minder rühmlich, als den Sieg edel zu brauchen", erregten sie einen heftigen Lärm gegen ihn und überhäuften sogar den Gylippos mit Scheltworten, da er sich ihnen zu widersetzen wagte.

Von den Gefangenen, welche als Sklaven das Eisgenthum von Privatpersonen wurden, erlangten Einzelne Freiheit als eine Frucht ihres rechtlichen und sittslichen Betragens; die Meisten aber blieben in der Sklaverei, wurden jedoch von ihren Herrn mit Achtung behandelt. Einige verdankten ihre Rettung dem Ansehn, in welchem die Trauerspiele des Euripides in Sikelien standen. Es wird berichtet daß Diejenigen von den Gesangenen, welche einige Verse aus seinen Dramen auswendig wußten und absingen konnten, einer bessern Beshandlung genossen. Mehrere, die ihre Heimath wiederssahen, kamen zum Dichter und erzählten ihm dankbar, wie sie ihm und der Bekanntschaft mit seinen Werken Nahrung und Pflege verdankten, da sie nach der Schlacht hungrig und hülflos umher geirrt.

So sah sich Athen mit einem mal von der Höhe seiner Hoffnungen herabgestürzt. Es hatte die frästigste Mannschaft, seine Flotte, seine Anführer verloren; die Werste war von Schiffen, der Schatz von Gelde entblößt; rathslos und verlassen lebte es in der ängstlichen Erwartung eines erneuerten Angriss der Feinde. Eine beispiellose Thätigseit zeigte sich jetzt in allen Staaten Griechenlands. Die meisten Bundesgenossen Athens waren zum Ausseite meisten Bundesgenossen Athens waren zum Aussein

siand bereit; selbst die bisber neutralen Staaten waren geneigt für Sparta die Wassen zu ergreisen, weil alle überzeugt waren, daß bei einem glücklichen Erfolg Athen sie überfallen und entwassnet haben würde. Alles dieses slößte den Spartanern neuen Muth ein; am Meisten — und dieses war die schlimmste Folge des mißlungenen Unternehmens — das Anerbieten der sikelischen Bundessgenossen sie mit einer Flotte zu unterstüßen, wodurch sie also jest auch als Seemacht sich mit Athen messen konnten. Alsibiades trieb ohn' Unterlaß zum Krieg, und auf seinen Rath ward Dekelca an der Grenze von Attisa und Böotien durch die Spartaner besetzt und bessestigt und dadurch ein sester Punkt gewonnen, von wo aus sie beständige Einfälle in Attisa thun konnten.

Zu gleicher Zeit sendete Alfibiades Unterhändler nach Jonien und brachte nicht nur beinahe die ganze Bevölterung dieses Küstenstrichs zum Abfall, sondern that auch sonst, da er sich immer bei den lakedämonischen Feldherren befand, den Athenern großen Schaden. Bald aber erregten seine Erfolge in Sparta Eisersucht. Man beschloß ihn ins. Verderben zu stürzen; aber da er von den geheimen Planen unterrichtet war, suchte und gewann er die Gunst des Satrapen Tissaphernes, so daß dieser bald alle seine Rathschläge besolgte. Und jetzt, entweder um den undankbaren Spartanern seine Rache sühlen zu lassen, oder weil ihm die Wunden seines Vaterlands schmerzten, suchte er diesen — welcher bis jetzt Sparta unterstützt hatte — auf die Seite Athen's hersüber zu ziehn. Denn so weit hatten die innern Händel und der Groß gegen den nächsten Feind Griechenland

gebracht, daß die Staaten abwechselnd um die Gunst des Königs buhlten, der sie nach Laune unterstützte und ihr gegenseitiges Aufreiben mit Wohlgefallen sah.

Die Lage der Sachen war jest so, daß obgleich Athen mit seiner Seemacht noch ziemlich den Feinden Widerstand that, dennoch eine einzige unglückliche Schlacht binreichen konnte um es zu Grunde zu richten; und die Spartaner saben einer großen Verstärkung ihrer Flotte entgegen, wenn Tiffaphernes sein Versprechen gehalten hatte. Dieser aber täuschte ihre Erwartung ploglich. Das bei Samos versammelte Heer der Athener berief den Alfibiades, ernannte ihn eigenmächtig zum Feldherrn; dem Heere folgte das Bolf, auch in Athen ward seine Burudberufung beschlossen und die Bahl bestätigt. Che er aber die Heimath wieder betrat, wollte er etwas Großes thun, schlug die spartanische Flotte bei Abydos, zerstörte einen großen Theil derselben und nahm ihr die eroberten Schiffe ab, lieferte dann eine zweite gluckliche Schlacht bei Ryzikos, vertrieb die Spartaner aus dem Hellespont und fast von dem ganzen Archipelagos, eroberte mehrere bedeutende Städte, zwang die treulosen persischen Satrapen einen für Athen vortheilhaften Bergleich zu beschwören und bedrängte die Spartaner so daß sie Friedensvorschläge in Athen thaten, die aber verworfen wurden.

Jest endlich kehrte Alkibiades mit Lobeeren bedeckt nach Athen zurück. Alle seine Schiffe waren ringsum mit Schilden und anderer Beute geschmückt; ihnen folgten viele eroberte Schiffe und die Zierrathen und Wimpel (aplustra) vieler zerstörten, die sich auf 200 beliefen. Als er an das Land stieg, schien die herbeiströmende Menge die andern Feldherrn gar nicht zu achten, sondern bewilltommte nur ihn mit lautem Jubel und Freudengeschrei, warf ihm Kränze und Bänder zu, stieg die Dacher der Häuser, um ihn nur von fern zu sebn und hob ihre Rinder in die Hohe um ihnen den Retter der Stadt zu zeigen. Man sprach von nichts als von seinen Thaten und gedachte mit Thränen der vorigen Unfalle, die man nur der Entfernung dieses Belden zuzuschreiben habe: denn seit er wieder bei ihnen sei, habe er in kurzer Zeit die Herrschaft über Land und Meer ibnen wieder verschafft und ihre Macht aus den clenden Trümmern wieder empor gehoben. Das Volk beschenkte ihn mit goldnen Kronen, gab ihm sein eingezogenes Vermögen zurud und ernannte ihn zum oberften Befehlshaber der Land- und Seemacht. Ehe er wieder zum Heere abging, trat die Feier der Mysterien ein. Seitdem die Zeinde Defelea befestigt hatten und alle nach Eleusis führenden Bege in ihrer Gewalt maren, hatten die feierlichen Processionen, welche den mystischen Jacchos führten, ohne alle Zeierlichkeit zu Schiffe nach dem heiligen Orte gebracht werden muffen. Alkibiades gab dem Feste seinen alten Glanz wieder; er besetzte die Straße, nahm dann die Priester, die Mystagogen und die Geweihten in seinen Schutz und geleitete sie in aller Stille nach Cleufis und wieder zurud, ohne daß die Feinde eine Störung der Feier versuchten. Ein solches Verhalten der Zeinde flößte seinen Mitbürgern ein neues Vertrauen auf seine Unüberwindlichkeit ein. Biele munschten ihm eine unbeschränkte Macht anzuvertrauen. Diese bis dahin unerhörte Begünstigung war der Vorbote neuer Stürme, welche die Mißgunst und die Laune erregte. Denn innerhalb weniger Monate ward Alkibiades durch seinen eignen Ruhm gestürzt. Da ihm nicht Alles in der Ausdehnung gelang, wie die sanguinischen Hoffnungen der Athener erwartet hatten, und Einiges während seiner Abwesenheit beim Heere durch Unvorsichtigkeit verloren ging,
benutzen seine Gegner den Moment und ließen andre Feldherrn wählen, worauf er in eine freiwillige Verbannung nach Thrakien ging.

Von jest an gestaltete sich Alles zum Nachtheil Athen's, deffen Thorheiten, Leichtsinn und Wankelmuth eine schwere Strafe martete. An die Spipe des spartanischen Beeres war Lysander gefommen, ein Mann von großen Talenten und unbegränzter Ehrbegierde, die sich mit einer bei Spartanern seltnen Geschmeidigkeit paarte und ihm Alles zu thun und zu leiden gebot. Gegen Recht und Unrecht war er gleichgültig und es war sein Grundfat, Rinder mit Burfeln, Manner mit Giden zu tauschen. Dennoch wird auch an ihm die Uneigennütigfeit gerühmt und ob er gleich sein Baterland mit Reichthumern anfüllte und dadurch bei seinen Bürgern die alte Frugalität vernichtete, hat er doch nie eine einzige Drachme für sich behalten, sondern ist immer der Armuth getren geblieben, so daß nach seinem Tode die Freier seiner Töchter diese, ihrer kundgewordenen Armuth wegen, verließen. — Lysander, den die Spartaner der Flotte vorgesetzt hatten, um den Fortschritten des Alkibiades Einhalt zu thun, gewann zuerst die Gunst des Ryros, des Darcios Ochos Subn, des Artagerges Mnemon

jüngern Bruders, welcher Statthalter in Sardes geworden war, ein Zeind des treulosen Tissaphernes und ein edler Mann. Von ihm empfing er reichlich Geld, welches er gebrauchte um den Sold der Matrosen zu erbohen, wodurch er der Feinde Macht schwächte und ihre Mannschaft unmuthig machte. In den Städten knupfte er eine Menge Verbindungen an und ließ es nicht an glanzenden Verfprechungen bei seinen Freunden fehlen; selbst durch mancherlei andre Ungerechtigkeiten gewann er sich Anhänger. Nachdem Rallifratidas, der ihm als Nachfolger im Amte zugeschickt mar, die Schlacht bei den Arginusen und das Leben verloren hatte, stieg sein Ansehn so hoch, daß er bei abermaliger Uebernahme des Oberbefehls ohne eine Beschränkung von Sparta aus handeln durfte. Er schlug mit überlegener Macht die athenische Flotte bei Argospotamoi nabe bei Sestos, wo Alkibiades noch mit seinem Rath beistehn wollte aber verschmäht wurde. Die ganze Flotte fiel in die Sände der Sieger, acht Triremen ausgenommen, mit denen Dreitausend gefangene Athener murden Ronon entfam. zum Tode verurtheilt. Als Lysander den Philokles, den seindlichen Feldherrn, fragte: welche Strafe er verdient babe? antwortete er mit ungebeugtem Muthe: "Rlage mich nicht wegen Thaten an, die keinen Richter haben; sondern thue als Sieger, was du besiegt würdest gelitten haben". Dann badete und schmuckte er sich und ging vor seinem Heere zuerst zum Tode.

Diese Riederlage endigte den langwierigen und verwidelten Krieg, indem durch die Klugheit und Thätigkeit eines einzigen Mannes den Spartanern die Hegemonie zu Wasser und zu Lande erworben wurde. Le sander schiffte nun an den Usern des Meeres hin, schick alle Athener, die er irgendwo sand, unter harter B drohung nach Athen, hob in allen Städten die Dem kratie und jede andre eigene Verfassung auf und set einen sakedämonischen Harmosken mit einem Ausschwon zehn ihm untergeordneten Männern ein, die aus doligarchischen Verbindungen (keargelars) genommen wu den. Die Häupter der demokratischen Partei wurdhingerichtet oder vertrieben und der Ansang der neuspartanischen Oberherrschaft zeichnete sich gleich ansang durch die größten Gewaltthätigkeiten aus. Dieses gschah in Griechenland, Assen und auf den Inseln.

Bahrend dieser Zeit war Athen eingeschloffen, b Einwohner litten an Hunger, der sie endlich — nachde fle lange Widerstand gethan und die schmählichst Bedingungen des Friedens zurudgewiesen hatten -- nothigte fich der Forderung zu unterwerfen, die Schis auszuliefern, die langen Mauern und den Biraeus; schleifen, alle ihnen bisher unterworfenen Städte zu ve lassen und sich auf ihr Land einzuschränken. Ja einig der Verbündeten, die Böoter vorzüglich, verlangten, al Athener sollten zu Sklaven gemacht und die Stadt de Erdboden gleich gemacht werden. Als aber hierauf, erzählt man, bei einem Gastmahle, wo die Feldhen zusammen waren, ein gewisser Phokier den Chorgesan aus Euripides' Elektra anstimmte, welcher so beginn "Agamemnon's Tochter, Elektra, Ich komme zu dein ländlichen Hütte," und den Glanz des herrlichen Ronigi hauses und die Dürftigfeit seiner Rinder lebendig da

stellt, da wurden alle von Mitleiden ergriffen und cs schien ihnen eine grausame Handlung, eine so herrliche Stadt, die Mutter so großer Männer, zu Grunde zu richten. Die Mauern wurden indeß — am Tage des Sieges bei Salamis — unter dem Schall der Flöten niedergerissen, die Schiffe verbrannt, die Demokratie aufgehoben und dreißig Oligarchen in Athen, zehn im Piräeus eingesetzt. Ihre Gewalt wurde durch eine spartanische Besatung unterstützt.

Die Bestimmung der Dreißiger war ursprünglich eine neue, oligarchische Verfassung einzuführen und neue Gesetze zu grunden. Sie entwaffneten das Bolt, entfernten und verurtheilten anfänglich nur die allgemein Berhaften und anerkannt Schlechten, dann aber alle Bohlhabenden oder der Demofratie Verdächtigen. Viele Bürger flohen. Die alten Redner find unerschöpflich in den Schilderungen dieser traurigen Zeit. Isokrates sagt: "in wenigen Monaten haben die Dreißiger nichr Burger unverhörter Sache getödtet, als der Staat während seiner ganzen Herrschaft gerichtet hat. Die Verbannungen, die Berwirrung der Gesetze, die Mighandlung von Rnaben und Beibern kann Niemand erzählen". Und an einer andern Stelle: "Die Gesetlosesten waren der neuen Obrigkeit die Treuesten, die Berrather ehrte sie als Bohlthater, am Meisten aber die Morder ihrer Mitburger. Sie bewirkte in ganz Athen eine solche Verhärtung der Gemüther, daß, da vorher zur Zeit des Wohlstandes des Staats auch die kleinen Unfälle der Einzelnen viel Ritleiden erregten, jest bei dem allgemeinen Elende alles Mitleiden aufhörte".

Unter den zahlreichen Opfern dieser gewaltthätigen Regierung muffen Alkibiades und Theramenes genannt merden. Der Erste hatte sich nach Phrygien begeben, in die Provinz des Pharnabazos, wo er mit einer Freundin, der Timandra, lebte. Da Lysander und die athenischen Oligarchen fürchteten, er möchte auf Wittel der Befreiung Athens sinnen, und da die Spartaner felbst in ihrem jegigen Glud einen Umschwung der Dinge von seinem unternehmenden Beifte beforgten, dachten fie darauf ihn aus dem Wege zu räumen. Es wurden Leute abgeordnet ihn zu tödten und Pharnabazos der aus mehreren Gründen Alfibiades' Rähe fürchtete bot zu dem Unternehmen die Hand. Die Abgeordneten umringten sein Haus und steckten es in Brand: denn zu ihm einzudringen magten sie nicht. Als Alkibiades dieses inne murde, raffte er Kleider und Teppiche zusammen und warf sie auf die Flammen, um sie zu erstiden; da er dies vergeblich versuchte, widelte er seinen Mantel um die linke Hand, nahm das Schwert in die rechte und stürzte sich durch die Flammen hinaus. Seine Erscheinung zerstreute die Barbaren; Reiner magte ibn aufzuhalten oder anzugreifen, sondern in der Ferne sammelten sie sich erst und schossen mit Pfeilen und Burfspießen nach ihm. So fiel er. Als fich die Feinde entfernt hatten, bob Timandra seinen Leichnam auf, verhüllte und bedeckte ihn mit ihren eignen Kleidern und bestattete ihn zur Erde so gut es die Umstände er-So tam dieser merkwürdige Mann im vierzigsten Jahre seines Lebens um, nachdem er die munderbarften Dinge vollbracht, aber durch seinen unbegrängten Chrgeiz dem Staate mehr Boses als Gutes zugestügt hatte.

Der Tod des Theramenes verdient als ein Beispiel der Tyrannei, wie Staatsumwälzungen fie mit fich bringen, angeführt zu werden. Dieser Mann, dem es nicht an Talent, aber an Charafter gebrach, hatte bei mehrern Beränderungen des Staats eine bedeutende Rolle gespielt, stets aber Vorliebe für die Oligarchie gezeigt, deren Einführung er durch seine Unterhandlungen mit Lysander nach der Schlacht bei Aegospotamoi aus Rräften befördert hatte. Er selbst mar einer der Dreißig. So lange diese mit Mäßigkeit handelten, nahm er Theil an ihren Magregeln; da fie aber mit tyrannischer Wildheit zu wüthen begannen, tadelte er ihr Berfahren mit großer Bitterfeit, entweder aus natürlichem Bankelmuth oder weil ihm das Schicksal seines Vaterlands zu Herzen ging. Da nun seine Amtsgenossen saben daß er ihnen im Wege stand, flagte ihn Kritias, der Heftigste von allen, bei dem Rathe an, welcher den Oligarchen ganz ergeben war und über bewaffnete Mannschaft zu gebieten Dennoch zeigte fich, als Theramenes mit Nachdruck gesprochen hatte, eine gunstige Stimmung für ihn in dem Rathe. Da traten aber die Krieger näher und zeigten die Dolche, die sie bisher unter den Armen verborgen hatten, und Rritias erflärte nun geradezu, "man werde einen der Oligarchie so feindselig gesinnten Rann nicht entschlüpfen lassen, und da Reiner aus ihrer Ritte dem Gesetze nach gerichtet werden dürfe, so streiche er hiermit den Theramenes von der Liste aus." Auf diese Rede sprang Theramenes auf den Altar, welcher

an dem Versammlungsort stand und sprach: "Ich bitte euch, stellt es nicht in Kritias' Macht, Ginen nach seinem Gutdunken aus der Zahl der Amtogenoffen zu entfernen, sondern folgt dem Gesetze, das ihr selbst gegeben habt. Ich weiß gar wohl," setzte er hinzu, "daß mir diese Bitten und dieser Altar nichts helfen werden, aber ich will doch an den Tag bringen daß diese Menschen nicht nur ungerecht gegen Sterbliche sondern auch ruchlos gegen die Götter sind. Doch wundre ich mich," schloß er, "wenn ihr andern nicht einseht, daß euer Name eben so leicht ausgestrichen werden kann, als der meinige." -Hierauf trat der Harmost mit den ihm beigebenen Bebnern ein. Ihnen übergab Kritias den Theramenes, welcher von dem Altar herabgezogen murde, mährend er Gotter und Menschen zu Zeugen des Frevels anrief. Der Rath aber verhielt fich still aus Furcht vor der Menge, die sich bis an die Schranken herandrängte und die Spigen ihrer Dolche zeigte. Dann führten die Schergen den Theramenes über den Markt, indem er mit lauter Stimme über die ihm angethane Gewaltthätigkeit flagte. Noch denselben Tag trank er den Giftbecher, mit ruhiger Fassung, ja selbst unter Scherzen. Denn er goß die Reige desselben (die Latage) zum Kottabos aus und sprach: "Dieß sei dem holden Kritias geweiht!" — Non dieser Zeit an wurde die Tyrannei immer zügelloser und alle benachbarten Städte waren mit Flüchtigen und Berbannten angefüllt, obgleich von Sparta aus befohlen wurde daß keine Stadt fie aufnehmen sollte.

Der Ruhm, sein Baterland aus dieser peinlichen Lage zu retten, war dem Thrasybulos aufbehalten, der

sich schon ehedem als einen trefflichen Feldherrn gezeigt hatte. Auch er war vertrieben worden. Er bemächtigt fich mit fiebenzig andern Berbannten von Theben aus der Grenzsestung Phyla, schlägt ein ihm entgegen geschicktes Heer zurück und nimmt mit der immer mehr wachsenden Anzahl der Vertriebenen den Piraeus ein. Die dreißig Tyrannen schickten nach Sparta um Bulfe; Lysander kommt und hätte mahrscheinlich Athen zum zweiten Mal eingenommen, wenn Pausanias, König von Sparta, ihn mit Nachdruck unterstütt hatte. Dieser betrieb den Rrieg gegen die Ausgewanderten mit so geringem Ernst daß er, nachdem fie einige Vortheile gewonnen, einen Vergleich mit ihnen schloß, demzufolge sie ihren Einzug in Athen hielten. Ihre Rückfehr ward durch Mäßigung bezeichnet. Sie verfündigten eine allgemeine Amnestie, von der Niemand als die Dreißig — Einige von ihnen maren schon in dem Treffen geblieben — ausgenommen wurden. Demofratie ward wieder hergestellt, aber die Bunden bluteten noch lange. Der alte Haß ward nicht vergessen und das Volk war in seinen Forderungen um so ungeftumer und in seinen Bewegungen um so heftiger und tonvulstvischer, je mehr es vorher unter dem Druck feiner Beiniger gelitten hatte.

Bas mährend der Herrschaft der Spartaner in Athen geschah, ist mahrscheinlich in den meisten von ihnen verswalteten Städten geschehn. Ueberall erregten sie den Zunder innerer Kriege und machten ihre Herrschaft durch Gewaltthätigkeit und Härte verhaßt. Und sicherlich würde die Ausschlung der spartanischen Hegemonie noch früher erfolgt sein, wenn sie nicht in den großen Talenten des

Agestlaos eine Stüße gefunden hätte, der den Glanz der spartanischen Waffen in Griechenland und Asien eine Reihe von Jahren hindurch aufrecht erhielt.

Eines der vornehmsten Ereignisse jener Zeit mar die Erneuerung der persischen Kriege auf dem Boden der persischen Monarchie. Nach dem Tode des Agis hatte fich Agefilaos, nach Ausschließung des vielleicht unachten Sohnes von Agis, Leotychides — den man für einen Sohn des Alkibiades hielt — den Thron bestiegen. Dieses war kaum geschehn, als die Nachricht tam daß der König der Perser eine Flotte ausruste um den Lakedamoniern die Herrschaft zur See zu entreißen. Lysander hörte mit Unwillen daß seine Freunde, die er in den Städten Ufiens als die oberften Leiter guruckgelaffen hatte, ihres gewaltsamen Benehmens halber theils vertrieben theils getödtet worden waren und beredete den ihm befreundeten Agesilaos, nach Asien zu eilen und den Barbaren zuvor zu tommen. Er felbst begleitete ibn. Aber bald war das Band der Einigkeit zwischen ihnen gelöst. Die außerordentliche Achtung, welche das Bolt dem Lysander erwies, indem es fich nur immer an feiner Thür einfand und Alle ihm nachfolgten, als ob er allein zu gebieten habe, Agesilaos aber nur zum Schein und um des Gesetzes willen da set, reizte die Gifersucht des Lettern, so daß er anfing, allen Rath Lysander's zu verwerfen, die von Jenem Empfohlenen zurud zu weisen und in Allem ihm entgegen zu sein, wodurch er ihn so demuthigte daß er das heer verließ.

Die Fortschritte der Spartaner waren rasch und dreift, und eine natürliche Folge von dem Gefühl der eignen

Ueberlegenheit und von der Renntniß der Schwäche des Zeindes. Die Ohnmacht der perfischen Monarchie war nicht erst jetzt an den Tag gekommen, sondern schon früher bei dem Unternehmen des jungern Apros, der, von griechischen Miethsoldaten und einem spartanischen Feldherrn unterstütt, bis in das Innerste von Perfien eingedrungen war, und der, wenn ihn nicht eigne Unvorsichtigkeit zu früh hinweggerafft hatte, den Thron erobert haben murde, so wie durch den ewig denkwürdigen Rudzug der 10,000 Griechen, der, wie Isofrates fagt, den Lobrednern und Bewundrern der persischen Macht auf immer den Mund verschloß. Dieses Heer, das gar nicht aus den besten Kriegern sondern aus gewöhnlichen Miethlingen bestand, der Gegenden unbefannt und von seinen eignen Bundesgenossen verrathen mar, schien doch dem Rönig von Persien bedeutend genug, um es durch eine schändliche List seiner Anführer zu berauben, die unter sicherm Geleit zu ihm gekommen waren und nicht lebend zu den Ihrigen zurückfehrten. Trop dieses Berluftes fand doch das verlaffene Beer seinen Rudweg aus dem Innern des Reichs. Indem es ohne Führer, und ohne Unterlaß von persischen Feinden verfolgt, durch wilde und feindselige Bölkerschaften und unwirthbare Gegenden sich hindurch schlug, legte es einen Weg von 400 deutschen Meilen ohne außerordentliche Berlufte zurück.

Vor Agesilaos' Heeren zog der Schrecken her. Er schlägt die Perser am Paktolos; Pharnabazos wird aus seiner Provinz vertrieben, und da sich die ganze Küste von Asien gegen Persien empört, macht Agesilaos den

Plan in das Junere des Reiches einzudringen und bei erschütterten Thron des perfischen Monarchen umzustogen Nur die rankevolle Politik der Perfer rettete für diesma Persisches Gold reizt Argos, Korinth un das Reich. Theben — welche der spartanische Uebermuth emporte – zum Rrieg, zu dem ein leberfall Sparta's in das bei lige Land von Glis den Vorwand gab. Er fam zum Aus bruch. Lysander drang in Bootien ein, eroberte einig Städte, mard aber bei Haliartos überfallen, geschlage und getödtet. Jest stand Alles gegen Sparta auf; aus Athen und Theffalien traten dem Bunde bei. Agefilao wird eiligst von der Laufbahn seines Ruhms abgerufer Er eilt nach Bootien und schlägt die Verbundeten be Roronea: ein Sieg, welcher der Landmacht von Spart eine neue Stupe verlieh. Aber zu derfelben Zeit litte die Spartaner einen empfindlichen Verluft auf dem Meer der ihnen die Thalassofratie wieder entriß, nachdem fi dieselbe kaum zehn Jahre behauptet hatten, eine zwo furze Zeit, aber dennoch lange genug, um Sparta i ganz Hellas verhaßt zu machen. Ronon war nach be Schlacht bei Aegospotamoi geflohen und hatte, na mannichfaltigen Versuchen seinem Vaterlande nutli zu werden, das Kommando einer persischen Flotte ei balten. An deren Spite schlug er die der Spartaner bi Anidos in einer entscheidenden Schlacht und löfte dun diesen Sieg mit Einem Male die unnatürliche Spannung in welcher die Lakedamonier auch auf dem Meere zu ber schen strebten. Konon eilte nun nach Athen baute m perfischem Gelde die zerstörten Mauern wieder auf un bemühte fich unter der Sand Athen seine alten Besigni

gen wieder zu verschaffen. Wirklich gelingt es dem Thrassubulos den Hellespont und Lesbos zu erobern; auch bei Korinth erlitten die Spartaner einen empfindlichen Verslust durch den Iphikrates; zu gleicher Zeit hörte die perssische Flotte und Konon nicht auf die Peloponnes und Lakonien zu plündern und zu verheeren.

Alle diese Ereignisse schreckten die Spartaner so sehr daß sie mit einem Male die bisher befolgte Politik ganglich aufgaben und, mit Verzichtleistung auf weitere Eroberungen in Affen, vielmehr den König zu gewinnen suchten: sich wohl erinnernd, wie nüglich ihnen sein Beiftand früher zur Erlangung der Hegemonie gewesen war. Aber hierbei trieb sie Rachsucht und Herrschbegierde weit über die Schranken des Anstandes binaus. Sie schickten den Antalkidas, einen ausgearteten Spartaner, nach Perfien, um auf jede Bedingung Frieden zu schließen. Konon, der als athenischer Gesandter folgte, ward gefangen genommen und getödtet. Alle griechischen Städte in Afien, für deren Befreiung Agesilaos fo muthig getämpft hatte, nebst Kypros sollten den Persern unter-worfen sein: nur Lemnos, Imbros und Styros sollte Athen behalten, alle andern hellenischen Städte aber follten autonom oder unabhängig sein. Wer diesen Frieden nicht annähme, den wolle Sparta und der perfische König mit gewaffneter Hand dazu zwingen. Bei diesem schimpflichen Frieden mar es vornemlich darauf abgesebn, Theben zu schwächen, wenn es den bootischen Städten die Autonomie zurückgeben müßte. Klug war dieser Friede allerdings. Die Spartaner gaben nichts darin auf als was sie doch nicht behaupten konnten. In Griechenland ward ihre Uebermacht schon Dadurch gesichert daß sie die Anssührung des Friedens hatten; und die ansbedungene Freiheit aller griechischen Städte war für sie nicht Verlust, sondern Gewinn; der größte Vortheil erwuchs ihnen aber Dadurch daß, seit der Abtretung der astatischen Kolonieen an Persien, das Uebergewicht in Griechenland selbst nicht mehr durch die Seemacht sondern die Landmacht entschieden wurde.

Der Spartaner Uebermuth hatte durch diese neue Bendung der Dinge einen neuen Schwung bekommen, und fie bereiteten sich durch wiederholte Afte der Gewaltthätigkeit den furchtbaren Sturz zu, der fie erwartete. Mit dem Vorsatz, alle Diejenigen zu züchtigen, welche vorher gegen fie, oder doch nicht für fie gestritten hatten, überfielen fie mehrere Städte, zerstörten Mantinca und zwangen andern die aristofratische Verfassung auf. Und da fich auch in Theben die beiden Parteien hart befeindeten, überraschte Phobidas auf einem Zuge nach Olynthos diese Stadt, besetzte die Radmea, verjagte ober tödtete die Baupter der Demofratie und übergab die Berrschaft einem oligarchischen Ausschusse. Dieser Frevel, von Sparta zwar nicht geboten, aber doch gebilligt, hatte größere Folgen als man geglaubt hatte, indem er das bisher unberühmte Theben an die Spipe der griechischen Staaten brachte und dem stolzen Sparta eine große Demüthigung zuzog.

Gerade in dieser Zeit waren in Theben zwei Manner von den größten Gaben und dem edelsten Sinn, Pelo-

pidas und Epaminondas. Der Erfte mar aus einem angesehenen und reichen Sause und lebte in einem anständigen Glanze, ein freigebiger Unterstützer der Armen; Epaminondas bingegen war arm. Beide waren durch Freundschaft vereint. Beide hatten zu allen Tugenden gleiche Anlagen; doch fand Pelopidas mehr Bergnügen an Leibesübungen, Epaminondas mehr an den Wiffenschaften. Aber unter allen den schönen Eigenschaften, die ihnen Ehre machten, war keine größer und herrlicher, als daß ihre innige Freundschaft mitten unter den größten Rämpfen und in den bedenflichsten Staatsangelegenheis ten unverbrüchlich bestand und fortdauerte. Der Grund hiervon lag in der Tugend der beiden Männer, die bei allen ihren Sandlungen nicht nach Ehre und Reichthum geizten, womit ein schädlicher Reid verbunden zu sein pflegt, sondern die gleich anfangs von einem göttlichen Eifer entbrannt waren, ihr Baterland zur Macht und Größe zu erheben, daher Jeder die Fortschritte des Andern als seine eignen betrachtete. So ward durch diese Gefinnungen zweier Manner Theben gerettet und an die Spipe der griechischen Staaten gestellt.

Während der oligarchischen Tyrannei, als Theben von Archias und Leonidas gänzlich unterjocht war, wurde Pelopidas als ein Freund des Volkes verbannt, Epasminondas aber wurde als ein armer und unbedeutender Wann übersehn, der wegen seines Studiums keiner großen Unternehmung fähig wäre. Die meisten Verbannsten hatten sich nach Athen geslüchtet und wurden hier gesichützt und gepslegt, ohnerachtet die Lakedämonier ihre Vertreibung anbefahlen. Unter ihnen war Pelopidas,

obgleich der Jüngste, dennoch der Thätigste. Ohn' Unterlaß stellte er den Genossen seines Unglücks vor, wie schimpflich es sei das Vaterland unterdrückt zu sehn, während sie selbst, zufrieden ihr Leben zu fristen, von den Launen und dem Wankelmuth der Athener abhingen und ihren Rednern und Demagogen schmeicheln müßten. Ihre Pflicht sei, für die schönste und größte Sache etwas zu wagen und sich die Kübnheit des Thrassphulos zum Muster zu nehmen. Diese Vorstellungen fanden bei den Gleichgesinnten bald den erwünschten Eingang.

Unterdessen hatte Epaminondas seiner Seits die jungen Thebaner mit Muth zu erfüllen gesucht. Er veranlaßte sie in den Gymnasien mit den Lakedamoniern zu ringen, und wenn sie dann auf ihre Ueberlegenheit stolz waren, tadelte er ihre Feigheit, daß sie solchen Leuten dienten, denen sie doch an Stärke weit überlegen maren. So murde endlich ein Unternehmen verabredet. Alle Verbannten sollten sich an der bootischen Grenze versammeln, aber nur Einige follten fich in die Stadt schleichen um Alles zu erfundschaften. Zwölf verstanden sich hierzn, von denen Pelopidas der Erste war: lauter Männer aus den vornehmsten Säusern, die durch die treueste Freundschaft verbunden waren und an Ruhm und Tapferkeit mit einander wetterferten. Diese machten fich, als Jäger und Landleute gefleidet, auf den Beg, schlichen sich noch bei Tage von verschiedenen Seiten in die Stadt und tamen unvermerkt in das Saus eines ihrer Mitverschwornen, des Charon. Als fie bier versammelt maren, — ihre Zahl mar bis auf achtundvierzig

angewachsen — ward an die Thure geklopft; ein Bote trat ein und brachte von den Tyrannen den Befehl, daß Charon zu ihnen kommen solle. Da erschraken Alle und glaubten ihr Unternehmen sei verrathen; fie fanden aber doch für gut daß Charon ginge. Diesen erfüllte Besorgniß, man möchte ihn für den Berräther halten, wenn so viele treffliche Manner umfamen; er führte beshalb seinen Sohn, einen Anaben von ausgezeichneter Schonbeit, den Mitverschwornen vor und übergab ihn dem Pelopidas mit der Erklärung, wenn man irgend eine Sould an ihm finden wurde, mochten sie den Anaben ohne Schonung als einen Feind behandeln. drängten fich um den Charon herum und erklärten, keiner von ihnen sei so niedrig gesinnt einen so edeln Mann in Berdacht zu haben. Zugleich aber baten fie ihn, seinen Sohn aus ihrer Gesellschaft zu entfernen, damit er, wenn fie als Opfer ibrer Baterlandsliebe fielen, zu einem Racher seines Baters und seiner Freunde heranwachsen Charon aber erflärte, er werde den Knaben nicht entfernen; benn er tonne nirgends ein Leben finden, das für ihn ruhmvoller mare als der Tod in Gesellschaft seines Baters und so vieler Freunde. Darauf betete er zu den Göttern, nahm Abschied von Allen und ging zu den Tyrannen, die bei einem Feste ihrer Ueppigkeit waren. Sie sagten ihm, fie hatten vernommen daß Einige der Berbannten in der Stadt maren und von Bürgern un-Hierüber war er zwar anfänglich beterftütt murden. troffen; da er aber sah, daß sie nichts Bestimmtes wußten, versprach er ibnen nachzuforschen, obschon er die Sache für ein leeres Gerücht halte. Aber kaum mar diese Gefahr vorüber, als eine zweite drohte. Es bracht nemlich ein Bote von Athen von einem dortigen Gaffreunde einen Brief an den Archias, in welchem, wie sie nachher auswies, die bestimmtesten Nachrichten über da ganze Unternehmen enthalten waren; dabei richtete i dem schon trunkenen Tyrannen noch den mündliche Auftrag aus, der Schreiber desselben bäte den Brief m verzüglich zu lesen, weil er die wichtigsten Dinge enthalte. Archias aber versetzte lächelnd: "von wichtige Dingen morgen!" Ungeöffnetlegte er den Brief bei Seit

Jest galt es Eile; jeder Augenblick konnte den Beischwornen Untergang und Verderben bringen. Sie ver ließen deshalb unverweilt in zwei verschiedenen Abthe lungen das Haus des Charon. Ein Theil hatte übe die Panzer Weiberkleider geworsen und dichte Kränz von Fichten aufgesest, welche das Gesicht beschatteten Als die so Vermummten an das Speisezimmer des Achias kamen, wurden sie mit Freuden eingelassen, we Archias den ganzen Abend Weiber erwartet hatte. Ram waren sie aber eingetreten, als sie sich auch die ihne vorher bezeichneten Personen ausersahen; sie dranze mit den Wassen auf sie ein und ermordeten die Tyranne nebst allen Gästen, welche Widerstand leisteten.

Der andere Hause, bei welchem Pelopidas war, be gab sich nach dem Hause des Leon tidas, warf die a der Thüre wachenden Sklaven nieder und überwältig ihn selbst nach einem harten Kamps. Dann vereinigte sich beide Schaaren, riesen die Bürger zur Freiheit au und versaben Diejenigen, welche sich zu ihnen gesellter mit den Wassen, die sie aus den Tempeln nahmen. Am

Epamin on das stieß jett zu ihnen, der eine Menge junger rüstiger Leute zusammen gebracht hatte. Man berennte hierauf die Radmea. Nun eilten zwar die Athener mit einer Heeresabtheilung zu Hülfe, aber alle Nachbarn standen auf, und so war die Besatzung genöthigt abzuziehn, ehe andre von Sparta gesendete Truppen die Grenzen Boötiens hatten betreten können.

Diese That des Pelopidas ward mit Recht die Schwessterthat von der des Thraspbulos genannt. Nicht leicht ist es geschehen, daß so wenige Männer durch perssönlichen Muth einen so starken Feind bestegt und ihrem Vaterlande so wichtige Vortheile verschafft haben. Ginen noch größern Glanz erhielt, nach Plutarchos' Bemerkung, dieses Unternehmen, welches in seinem Beginnen so klein schien, durch die große Veränderung, welche es in seinem Fortgang in dem Justande Griechenlands bewirkte. Denn der Krieg, der den Stolz der Spartaner demüstigte und ihrer Herrschaft zu Wasser und zu Lande ein Ende machte, nahm seinen Ursprung aus jener Nacht, in welcher Pelopidas die Fesseln der spartanischen Herrschaft in seiner Vaterstadt zerschlug.

Für Theben begann jest die Periode des höchsten Glanzes; aber nur allmählig erhob es sich zu jener Größe. Denn Lakedamon's Macht war noch nicht gebrochen und Pelopidas hatte einen Bertheidigungskrieg zu führen, um die Herrschaft von Theben in Böotien zu befestigen, der bewundernswürdiger war, als eine gewonnene Schlacht. Es gelingt ihm durch List die Athener für einige Zeit auf das Engste mit Theben zu verbinden und Sparta unternimmt mehrere Feldzüge in Böotien ohne

Erfolg. Chabrias schlägt die lakedamonische bei Nagos und befestigt von Neuem die Herrschaft Al zur See, für die auch Timotheos, Konone reicher Sohn, gludlich fampft. Aber schon mar A Eifer gegen Sparta durch die Ranke der Perfer e und die Verbindung mit Theben durch die allzu fie Erhebung dieses Staates loder geworden, als ein tanisches Heer unter Kleombrotos in Bootien ei und bei Leuftra dem fleinen Beere der Thebaner liegt, welches den glanzenden Sieg der neugescha Taftit des Epaminondas verdankt. Kleombrotos Die Peloponnesier, vornehmlich die Arkader, steh waffnet gegen Sparta auf, und im folgenden dringen Pelopidas und Epaminondas in die Pel ues ein, vermuften das Land bis an die nachste! bung von Sparta, wo man noch nie den Rauch feindlichen Lagers gesehn hatte, bauen Meffene wiel und besetzen es mit den Ueberbleibseln der vormal triebenen Meffenier. Rurg darauf veranlaßte Pelc die Arkader, fich in Eine Stadt, Megalopolis, zusa zu ziehn, die er als Bollwerk gegen Lakonien g chen will.

Auch bei diesen Unfällen waren die Spartaner alten Sinne nicht untreu geworden. In der S bei Leuktra sielen 1000 spartanische Bürger um König, unter ihnen der schöne Kleonomos, welch Mal entkräftet zu den Füßen des Königs nied drei Mal wieder ausstand und den Kampf so lang setzte, bis er starb. In Sparta ward eben ein Ffeiert, als die unglückliche Nachricht von der erli

Niederlage anlangte. Obgleich nun die Ephoren die mißliche Lage des Staates einsahen, ließen sie dennoch das Zest fortsetzen und störten die Zeierlichkeit nicht, sondern schickten blos die Namen der Gebliebenen ihren Berwandten ins Haus. Am folgenden Morgen, da Alle genau mußten, wer geblieben, wer gerettet war, begaben nich die Bater und Freunde der erstern auf den Markt und grüßten fich mit heiterer Miene voll von Stolz und Freude. Dagegen blieben die Berwandten Derer, die fich gerettet hatten, wie bei einer Trauer mit den Weibern ju Sause, und wenn ja Einer von ihnen ausgehen mußte, so verrieth er durch seine Geberden, wie sehr er gebeugt war. Noch weit mehr konnte man die gleiche Gestinnung an den Weibern bemerken, da jede, die ihren Sohn lebendig zurud erwartete, still und traurig mar, die andern aber sogleich in den Tempeln erschienen und einander mit heiterer Miene begrüßten.

Die großen Fortschritte, welche jest Thebens Macht zu machen schien, wurden durch die Eisersucht von Athen ausgehalten, welches sich mit Sparta verband, unter der Bedingung, mit ihm abwechselnd die Leitung der griechischen Angelegenheiten zu übernehmen. Selbst der jüngere Dionysius sendete den Spartanern aus Sikelien einige hülfe, so daß sich die Thebaner genöthigt sahen, was ansangs wohl schwerlich in ihrem Plane lag, wegen einer Berbindung mit Persien in Unterhandlung zu treten. Pelopidas wußte es dahin zu bringen daß Artazerzes von den Griechen verlangte, Messenien sollte unabshängig sein, Athen der Thalassofratie entsagen, alle griechischen Städte sollten die Autonomie besigen

und über die Erhaltung dieses Friedens wollte Persien, Theben und ihre Verbündeten wachen. Athen und Sparta nahmen diesen Frieden nicht an; und die Folgen, die man sich in Theben davon versprochen hatte, wurden durch den frühen Tod seiner beiden Hänpter vernichtet.

In dem furzen Moment seiner Größe hatte Theben auch im Norden eine Rolle zu spielen gesucht. den Theffalern gegen ihren Tyrann, Alexander von Phera, zu Gulfe und spielte bei den Streitigfeiten über die makedonische Thronfolge auch in diesem Reiche den Schiedsrichter; bei dieser Belegenheit murde der junge Philippos als Geisel nach Theben gebracht um in Epaminondas' Hause erzogen zu werden. Als nun Alexander der Pheraer die Theffaler von Neuem um ihre Freibeit bringen wollte, riefen diese den Pelopidas zu Gulfe. Obgleich schlimme Borbedeutungen ihn aufzuhalten schienen, eilte er doch einen Tyrannen zu züchtigen, der ihn auf mannichfaltige Beise getäuscht hatte. Bei Rynos-Rephala, mo fpater Flaminius den letten Philipp folug, trafen die beiden Heere zusammen, und als die Feinde schon in Unordnung waren, wurde Pelopidas des Tyrann ansichtig, sprengte auf ihn zu und forderte ihn mit lauter Stimme zum Zweikampf heraus. Dieser aber hielt fich hinter seinen Satelliten versteckt. Pelopidas stürzte sich nun in die Reihen dieser, streckte viele zu Boden, ward aber endlich von ihnen getödtet. Auf feinen Tod folgte eine allgemeine Niederlage der Pherder: nie ist der Tod eines Mannes so gerächt worden. Die Thebaner beweinten ihn als ihren Bater und Lehrer, der fie zu den schönsten Thaten hingeleitet; auch die Bundes-

genoffen legten durch vielfache Acuferungen des Schmerzes ihre Dankbarkeit an den Tag. Alle die dem Gefecte beigewohnt hatten, nahmen sich, wie man erzählt, nicht die Zeit die Panzer abzulegen, die Pferde abzusatteln oder ihre Wunden verbinden zu lassen, sondern eilten zu dem Leichnam bin, stellten die erbeuteten Baffen um ihn herum und schnitten sich und ihren Pferden die haare ab. Viele gingen in ihre Zelte ohne Feuer anzuzünden oder Speise zu sich zu nehmen, und in dem ganzen Lager herrschte eine solche Stille und Niedergeschlagenheit, als ob sie nicht gestegt sondern von dem Tyrannen unterjocht worden. Auch aus den Städten kamen auf diese Nachricht die obrigkeitlichen Personen nebst Junglingen, Knaben und Priestern zum Empfang des Leichnams berbei, wobei fie Rranze, Siegeszeichen und goldne Rüftungen trugen.

So rühmlich nun die Todtenseier war, welche das schönste und glücklichste Leben krönte, so herrlich und solgenreich war auch dieser Tod. Denn die Thebaner schritten sogleich zur Rache, schickten ein ansehnliches heer und zwangen den schon sehr geschwächten Alexander den Thessalern die ihnen abgenommenen Städte herauszugeben, alle Besatzungen aus ihrem Lande zu ziehn und sich den Besehlen der Thebaner zu unterwersen. Kurze Zeit darauf wurde Alexander auf Anstisten seiner Gemahlin Thebe, die von Pelopidas gelernt hatte den Prunk und Glanz der Tyrannei nicht zu fürchten, von seinen Schwägern ermordet, und sein Leichnam von den Pheräern auf das Schrecklichste gemißhandelt.

In dem Süden von Griechenland war indeß der

Landfrieg ziemlich matt geführt worden bis auf eine von den Arkadern gegebene Beranlaffung, die in der Beloponnes die Herren spielen wollen, Epaminondas einen neuen Feldzug dabin unternimmt, bei dem ihm fein gewohntes Glück nicht begleitete. Er lagert fich bei Nemea um die Vereinigung der Spartaner und Athener zu bindern; aber jene famen zu Schiffe in Lakonien an. Sierauf führte er sein Heer gerade auf Sparta los, das er beinahe überrascht hätte; aber noch früh genug ward Agefilaos benachrichtigt, welcher mit einer Tapferkeit, die seine Jahre überstieg, die Stadt dem Epaminondas entriß. Bei diesem Rampfe in den Straßen der Stadt gewährte Isadas den Zeinden ein munderbares Schauspiel. Er war wohl gebildet, von schönem Buchs und in der Bluthe seiner Jugend. Als er sich eben mit Del gesalbt hatte, sprang er bei der Nachricht von dem Eindringen der Feinde, nacht wie er war und ohne Schild, in der einen Sand die Lange, in der andern das Schwerdt, mitten unter die Feinde, so daß er alle, die ihm in den Weg famen, niederstieß. Die Feinde saben ihn als ein boheres Wesen an, und er entfam ohne Wunde. Deshalb beschenften ihn die Ephoren mit einem Kranze, straften ihn aber zugleich um tausend Drachmen, weil er sich ohne Schutwaffe der Gefahr ausgesett habe.

Epaminondas rückte nun gegen Mantinea, um es wegzunehmen; aber die Athener waren ihm zuvorgekommen. Es kam zu einem Treffen. Das lakedamonische Heer bestand aus mehr als 20,000 Fußgängern und 2,000 Reitern; die Thebaner mit ihren Verbündeten waren gegen 30,000 Fußgänger und 3,000 Reiter stark.

Epaminondas bot alle seine Rrafte auf und wandte die Grundsäte an, die ihm den Sieg bei Leuftra verschafft Er selbst stürzt auf die spartanische Phalang ein, wirft fie, wird aber beim Verfolgen von den Feinden umringt und mit Geschossen überschüttet. Ein Burfspieß dringt in seine Bruft. Nach einem langen und blutigen Rampfe wird er von den Seinigen gerettet und in sein Zelt getragen. Er athmete noch, aber der Tod mußte erfolgen, wenn man das Geschoß aus seiner Bunde ziehen wurde. Er ertrug die Schmerzen der Wunde, bis man ihm seinen Schild brachte, welchen er füßte, und bis die Nachricht fam, daß die Thebaner gestegt hatten. Dann sagte er mit Muth und Fassung: "Ich habe genug gelebt, denn ich sterbe unbestegt". Noch schickte er nach zwei Feldherrn, die er für würdig hielt, an seine Stelle zu treten; und da er hörte, daß auch sie geblieben, sprach er: "Go redet denn den Thebanern zu, daß sie Frieden machen". Hierauf befahl er den Pfeil aus der Bruft zu ziehen. Da, mahrend dies geschah, einer seiner Freunde klagte, daß er keine Rinder hinterlasse; versette er, er hinterlaffe zwei unsterbliche Töchter, die Siege bei Leuftra und bei Mantinea.

Raum zwölf Jahre hatte der Glanz gedauert, welcher Theben umstrahlte. Der Verlust, welchen es innerhalb zwei Jahren an seinen trefflichsten Anführern machte, endigte auch seine Größe, die es nur jenen Männern zu danken hatte und die es bei dem mangelnden Ansehen in Griechenland nicht behaupten konnte. Die Perser suchten jest einen neuen Frieden unter den größern Staaten zu Stande zu bringen, doch Sparta nimmt

ihn nicht an, da die Berzichtleistung auf Messenien die erste Bedingung ist. Aber die Kräfte der drei Hauptsstaaten waren so erschöpft daß keiner die Hegemonie beshaupten konnte. Sie trieben sich alle in eiteln und geringfügigen Bestrebungen herum, bei denen die alte Bürde immer mehr und mehr sank. Insofern also erschien die Lage Griechenlands wesentlich verändert, daß kein Staat an der Spize stand. Der Mangel an besdeutenden Ereignissen hat auch auf die Geschichte jener Zeit einen Einsluß gehabt. Nur in Bruchstücken ist sie uns erhalten und sie erscheint wie Griechenland selbst ohne innern Zusammenhang.

Gerade um diese Zeit einer gänzlichen Auflösung des griechischen Staatenvereins, erhob sich Makedonien, bestimmt diese Kräfte noch einmal zu einem großen Unternehmen zu sammeln, aus seiner Unbedeutsamkeit rasch empor.

Makedonien war ein von einer argivischen Kolonie, an deren Spipe ein Heraklide, Karanos, stand, gestiftetes Reich. Bald wurden die barbarischen Bewohner des Landes von den eingewanderten Griechen bestegt. Die Könige wollten daher für Hellenen gelten: ein Anspruch, der in dem Zeitraum, in welchen wir jest getreten sind, nicht ohne Einfluß geblieben ist. Doch bemerten wir daß noch damals die Makedonier größtentheils für Barbaren galten.

In häusigen Kriegen mit barbarischen Nachbarn geübt, dehnte jene Kolonie ihre Gränzen allmählig aus. Die dorische Regierungsform blieb die vorherrschende: ein erbliches Königthum, in welchem aber nicht immer der älteste erbt; ein Rath, der ihm zu Seite steht; ein freies Bolt, das bei wichtigen Gelegenheiten seine Stimme geltend macht. Die Lebensart war höchst einfach; Tapfersteit galt als die böchste Tugend; Krieg und Jagd war die vornehmste Beschäftigung.

Raum hatte das makedonische Reich einigen Umfang gewonnen, als die Stürme des perfischen Krieges bereinbrachen. Dareios Hystaspis nöthigte Makedonien einen Tribut ab, von dem es die Siege der Hellenen be-Gleichwohl konnte es sich nicht zu besonderm Ansehn erheben. Denn es wurde durch die Ausbreitung der athenischen Rolonieen in seiner Nachbarschaft, durch die Bergrößerung des olynthischen Bundes auf der chalfidischen Halbinsel und durch die Rähe einiger mächtigen thrakischen Ronigreiche fehr beschränkt. Der erfte Ronig, welcher den Grund zur Rultur des Landes und zur Civilisation des Bolkes legte, mar Archelaos, welcher, außerdem daß er die Bissenschaften hochachtete und die gebildetften Manner Griechenlands um fich versammelte, heerstraßen führte und feste Pläte anlegte. Aber auf ihn folgte eine verworrene Zeit, in welcher mehrere Kronbewerber auftraten, die sich, von den benachbarten Boltern unterstützt, gegenseitig befriegten. Und als Ampntas II. gestorben war, waren die Unruhen so groß, die Ueberlegenheit der umwohnenden Barbaren fo entschieden, daß die Fortdauer des makedonischen Reichs zweifelhaft wurde. — Bahrend dieser Zeit befand fich Philippos, Ampntas' jüngster Sohn, als Beißel zu Theben in dem Bause des Epaminondas und war so Zeuge der Tugenden dieses trefflichen Mannes. Perdiffas, sein alterer Bruder

kam in einer Schlacht gegen die Illprier um, mit Hinterslassung eines unmündigen Sohnes; neue Kriege entstanden; die Nachbarn drangen immer tiefer ein, als Philipp aus seiner Haft in Theben entwich und in Mastedonien auftrat um die Regierung zu übernehmen.

Die Lage des Reichs war verzweiselt. Alle Nachbarn waren im Aufstand. Ein Kind saß auf dem Throne, von zwei mächtigen Nebenbuhlern beseindet, dem Pausa, nias, von den Thrakern, und dem Argäos, von den Athenern und Illyriern unterstüßt. Ein großer Theil des Landes war in fremdem Besit; die Hülfsquellen schienen erschöpft; das heer war äußerst geschwächt und muthlos. Philippos übernimmt die Regentschaft und in kurzer Zeit ist die Gestalt des Reichs umgeschaffen. Einige der Feinde werden mit Geld abgekauft, andre mit Hossnungen hingehalten, noch andre bestegt. Ein besserer Geist wird dem Heere eingepflanzt und die thebanische Taktik wird nach Makedonien übergetragen.

Während nun dieser junge, kühne, geistreiche und gebildete Fürst, der gleichsam aus dem Privatstande auf den Thron stieg, — denn bald ward aus dem Regenten ein König — mit rastlosem Eiser und kluger Berechnung eines jeden Schrittes seine Macht nach allen Seiten erweitert, sich in den Besitz der thrakischen Goldküste setzt, in Verbindung mit dem Meere kömmt, die griechischen Kolonieen angreist — während sich also im Norden von Hellas eine Macht bildet, die schon ihrer geographischen Lage nach ein großes Uebergewicht besaß, erschöpften sich die Staaten Griechenlands immer fort in wütbenden Händeln. Niemand ahnete daß es den Mas

kedoniern beschieden sei, sich der Hegemonie zu bemächetigen und eine der größten Rollen in der Geschichte der Bölker zu spielen.

Philippos hatte fruh diesen Gedanken gefaßt; vielleicht schon in Epaminondas' Hause. Aber langsam nähert er fich seinem Ziele. Immer beherrscht die Klugheit seine Ruhmbegierde; er übereilt nichts und vergißt kein Dittel, seine Rrafte zu vermehren, jene der griechischen Staaten zu schwächen und sich Eingang zu verschaffen. Unter dem Vorwande erschöpfter Geldmittel des Landes und wichtiger Verschönerungen in seinen Städten und Palästen, borgt er in den meisten Städten große Summen auf hohe Zinsen um das Vermögen der angesehensten Bürger in seine Gewalt zu bekommen; schmeichelt dem Stolz der Republiken; gewinnt viele durch Aussichten auf glänzende Bortheile, andre durch wirkliche Wohlthaten. Die Thessaler schützt er gegen ihre Tyrannen, und indem er in den Städten, die er besitzen will, den Zunder der Zwietracht nährt, veranlaßt er die eine oder die andre Partei ihn um Hulfe anzuflehn. Nie hat ein Fürst die Runft beffer verstanden sein Betragen zu verändern, ohne seine Grundfage aufzugeben, und sich mit dem Schleier rathselhafter Undurchdringlichkeit zu umhüllen. Alles stand ihm zu Gebote. Ein angenehmes Aeußere, Beredtsamkeit, die Babe zu schmeicheln und zu drohn, Geschmeidigkeit, tiefe Renntniß der Menschen und Umstände; dabei ein fester Sinn, welcher das Ziel immer unverrückt in den Augen behielt.

Bei seinen Planen gegen Griechenland kam ihm nichts mehr zu Statten als der heilige Krieg. Die-

ser war durch den Ehrgeiz der Thebaner, ihren haß gegen ihre nächsten Nachbarn, die Photier, und das Berlangen dieser, neue Bandel mit Sparta anzufangen, erregt worden. Auf ihre Veranlassung hatten die Amphittyonen beide Bolter zu einer Geldbuße verdammt: jene, weil fie einige Ländereien des delphischen Tempels benutt hatten, diese wegen der Einnahme der Radmea. Reines von beiden Bolkern unterwirft sich. Die Thebaner ruften fich, den Beschluß mit gewaffneter Sand durchzuseten, aber die Athener, Spartaner und einige Städte der Peloponnes treten aus haß gegen Theben auf die Seite der Phokier, die sich vielleicht mit der Poffnung schmeichelten, selbst die erste Stelle unter den Bellenen einzunehmen. Philomelos, ein fühner Mann, stellt sich an die Spige, nimmt in der Noth einen Theil der Schäße von Delphi, wodurch er in den Stand gesetzt wird Miethsoldaten zu werben; gewinnt mehrere Vortheile; wird aber in einer gebirgigen Gegend von den Böotern überfallen und mit Wunden bedectt auf einen Felsen getrieben, wo er nicht mehr entfommen tann. Er stürzt sich hinab und findet seinen Tod.

Die Phokier seßen den Krieg unter der Anführung der Brüder des Philomelos noch geraume Zeit mit so gutem Erfolge fort daß sie sogar dem Thessalischen Tyrann gegen Philippos — der bis dahin eine kluge Neutralität behauptet hatte — beistehen konnten. Philippos schlug sie und beschloß diese Gelegenheit zu benußen um in Griechenland einzufallen. Noch war es zu früh. Die Athener von seinem Vorhaben unterrichtet besetzen Thermopplä und nöthigten ihn sein Vorhaben

anfzugeben. Aber von diesem Augenblick an war sein Chrgeiz heftiger auf Hellas gerichtet, und hier bereitete sich Alles schnell zu seinen fünftigen Siegen vor. Alle Diejenigen, welche die Photier als Tempelräuber versabscheuten, alle Anbänger von Theben, erhoben den König zum himmel. Auch in den mit den Photiern verbündeten Städten waren die Meinungen getheilt. Viele Stimmen waren für Philippos, und in Athen selbst bedurfte es erst der entscheidendsten Schritte dieses Königs, ehe man die von ihm Erfausten oder Gewonnenen zum Schweigen brachte.

Schon früher mar Athen gegen Philippos gereizt, welcher ihm Amphipolis auf die listigste Beise entrissen und seine Macht im Norden zum Nachtheil des athenischen bandels ausgedehnt hatte. Dennoch hatte er den größten Theil des Bolfes eingeschläfert. Diejenigen, welche weiter saben, wurden verhöhnt oder überstimmt. Man glaubte den Versprechungen des Königs, die er niemals hielt, und gab gern den Hoffnungen Raum, welche Bortheile ohne Anstrengung erwarten ließen. Nicht eber als bis das Vorrücken gegen Thermopylä seine Absichten deutlicher zeigte, murden die Magregeln, die man gegen ihn zu ergreifen hatte, ein Gegenstand allgemeiner Berathschlagungen. Doch waren auch jest noch Biele, die sich gern der bequemen Täuschung hingaben und um dem Gedanken der Gefahr und Anstrengung zu entflieben, lieber dem Ronig eine Mäßigung zutrauen wollten, die nie ein Eroberer besossen hat. Un diese Parthei der Bemächlichen schlossen die Erfauften fich an, welche absichtlich den Schleier verdichteten, welchen Leichtsinn

oder Trägheit gewebt hatte. Gine kleine Parthei 1 zur Wachsamkeit und zu angestrengten Maßregeln lange es noch Zeit sei.

An der Spipe dieser Parthei stand Demosthe Athen's größter Redner, der mit feinem großen u schrockenen Sinn in diesem Zeitalter des gesunt Muthe und der Gemächlichkeit wie ein Beros der & welt erscheint. Durch die angestrengtesten Uebungen ftarft und mit der Denkungsart des Alterthums gene stand vor seiner Seele unablässig das Bild des e Staates, deffen Beldenmuth alle Lander und Men durchdrungen und überall ewige Denkmäler bes Ru Nicht bloß augenblickliche Gefal errichtet hatte. wünschte er zu entfernen, sondern die glorreichen A Athen's follten zurudtehren. Bon diefem Bunfche be und mit einem festen Bertrauen auf angestammte Tug erfüllt, muthete er feinen Mitburgern das Schmerft und mahrend andre Redner um ihre Gunft buhlten ihnen nur Das empfahlen, mas ihrer Bequemlie schmeichelte, ftritt er gegen ihre liebsten Reigungen trieb fie zu Dem, was groß und vortrefflich war. Di Streben verfolgte er sein ganzes Leben hindurch. wie ihn als Knaben eine edle Ruhmbegierde auf Die fährliche Bahn geführt hatte, wo er den Tod fand war auch in dem ganzen Laufe seines Lebens der R sein erstes und höchstes Ziel, nach welchem er d reine Baterlandsliebe, Aufopferungen und Anfi gungen aller Art unabläffig ftrebte. Diese Gefinnni legt ihm das ganze Alterthum bei und seine Sandlus bewähren dieses Zeugniß, gegen welches die unerwieß

Beschuldigungen einiger Feinde und Neider nicht in Bestacht kommen. Denn Diejenigen, welche durch Philippo's Geld erkauft oder durch seine Freundschaft gewonnen oder durch den Glanz des makedonischen Reiches geblens det waren, entsagten nicht nur selbst der Freiheit und legten sich eine selbstgewählte Anechtschaft auf, sondern verfolgten auch mit dem niedrigen Sinn Abtrünniger die treuen Anhänger des alten Systems. Dieses war auch der Fall bei Denen, welche zwar redlich gesinnt waren, aber doch entweder das Glück des Landes nur in Erhaltung des Friedens suchten oder aus Abneigung gegen die Uebel der ausgearteten Demostratie, die Hegesmonie eines Königs nicht ungern gesehn hätten.

Da nun Philippos seine heimlichen Vergrößerungsplane immer fortsetzt und endlich auch die Stadt Olynthos, die mächtigste unter den hellenischen Nachbarn,
angreift, gelingt es diesem patriotischen Redner eine Absendung von Hülfstruppen zu veranlassen, die aber zu
schwach sind um das Unternehmen zu hindern, das durch
die Verräther in Olynthos selbst begünstigt wurde. Die
Thore wurden ihm geöffnet, Olynthos zerstört und die
Bassentragenden zu Stlaven verlauft. Diese Begebenheit kann als eigentlicher Ansang des großen Trauerspiels angesehn werden, das mit dem Untergange der
hellenischen Freiheit endete.

Denn jest greift Philippos, gereizt und zum Aufbruch berechtigt, Athen zur See an, schlägt dessen Flotte und nimmt Euböa ein, dessen feste Plätze er Tyrannen seiner Parthei einräumt. Zugleich erklärt er immer sein lebshaftes Verlangen mit Athen in Frieden zu leben und

bringt es endlich dahin daß eine Gesandtschaft an ihn abgeht, um über den Frieden zu unterhandeln. Die Unterhandlungen werden in die Länge gezogen und Phislippos nimmt unterdeß eine Stadt nach der andern weg. Dennoch weiß er die Athener durch Verstellung und Versprechungen so künstlich zu täuschen, daß sie trot aller Gegenvorstellungen des Demosthenes dennoch mit ihm Frieden schließen.

Behn Jahre hatte der heilige Krieg mit abwechselndem Erfolge gewüthet, und die Thebaner sahen fich so geschwächt, daß fie nicht nur auf die Befriedigung ihrer Rachsucht Verzicht thaten, sondern fich selbst durch die fühnen Eingriffe der photischen Borden bedrängt Gewohnt ihrer Begierde jede Rücksicht aufzuopfern, riefen sie Philippos' Beistand an und diefer sagte ihnen seine Bulfe zu, mahrend er den athenischen Gesandten Züchtigung der Thebaner versprach. So rudte er durch Thermoppla in Hellas ein, schließt die Photier von dem Rathe der Amphiftponen aus, tritt an ihre Stelle ein und läßt fich zum Rächer der Tempelrauber erklären; worauf er die alten Städte des Landes mit unerbittlicher Strenge zerstört. Athen war bestürzt und Die Waffen murden ergriffen und wieder niedergelegt, und Alles was dem getäuschten Bolte zu thun übrig blieb, mar, die Phofier, die sich durch die Flucht gerettet hatten, gastfreundlich aufzunehmen.

Von dieser Zeit an betrachtete sich Philippos als eine hellenische Macht, und indem er den Rath der Amphistyonen lenkt, führt er aus, was ihm gut dünkt. Er dringt, um die Spartaner zu züchtigen, in die Pe-

loponnes ein, zieht dann im Triumph durch ganz Griedenland, sucht seine Eroberungen im Norden auszubreiten, und als hier einige seiner Unternehmungen wie die Belagerung bei Byzang — durch die Thätigkeit der Athener vereitelt wurden und mehrere griechische Staaten fich mit diesen verbinden, facht er den Zunder des heiligen Krieges von Neuem an, dringt plötlich in Hellas vor, nimmt Clatea auf der Granze von Bootien ein und fest Athen, das er von hier aus in zwei Tagemärschen erreichen konnte, in größtem Schreden. Die Nachricht tam mitten in der Nacht nach Athen. Die Archonten lassen fie sogleich öffentlich bekannt machen; Alles geräth in Bewegung und ohne Zusammenberufung versammeln fich die Bürger auf dem Markt, wo anfänglich ein dumpfes Schweigen herrscht. Rein Redner magt zu sprechen; nur Demosthenes besteigt die Rednerbühne, belebt in seinen Mitburgern den Funken der Hoffnung thut den fühnen Vorschlag, eine Gesandtschaft nach Theben zu schicken. Dieser wird gebilligt, und Demosthenes eilt selbst als Gesandter nach Theben. Obgleich nun die Thebaner die Bunden des phokischen Kriegs noch keineswegs verschmerzt hatten, wurde dennoch ihr Ruth durch seine fraftvolle Beredtsamkeit so angefacht, daß ste in ihrer edlen Begeisterung alle Furcht, ihre alte Abneigung gegen Athen vergaßen und allen Anordnungen des Demosthenes unbedenklich nachkamen. Bei Eleusis vereinigten sich die Heere der Thebaner und Athener und in der Ebene von Charonca kam es zu einer Schlacht, in welcher von beiden Seiten mit einem Muthe gefochten wurde, welcher der alten Zeiten würdig war. Die Phalang wich dem Angriffe der Athener; aber da sie sid beim Verfolgen zu sehr zerstreuten, sammelt Philippos sein Heer, und die Athener, schon im Siegen begriffen, werder auf das Haupt geschlagen.

Dieser Tag endete die Unabhängigkeit von Griechen land, das von nun an der makedonischen Hegemoni unterworfen war.

Für den Sieger selbst war dieses Ereigniß uner Gleichsam trunfen über den Sieg, erlaubt fich Philippos allerlei Ausschweifungen und sang den An fang der Psephismen des Demosthenes ab : Anuno Jern Δημοσθένους ο Παιανεύς γράφει, indem er den Zat mit dem Fuße schlug. Als er aber wieder nüchtern ge worden war, bangte ihm doch vor dem Einfluß des Redners und seiner Macht, der ihn genothigt batte, ir wenigen Stunden Herrschaft und Leben aufs Spiel 31 segen. — In Athen aber, welches Philippos noch mi großer Rudsicht und Schonung behandelte, fielen di Redner der Wegenparthei über den Demosthenes ber un verlangten eine Untersuchung seines Betragens. Abe das Bolt, edler als seine Redner, sprach ihn frei, erklärt ibn für einen wohlgesinnten Bürger und berief ih wieder zu öffentlichen Geschäften; ja als die Gebein der bei Chäronea Gefallenen nach Athen gebracht wur den, ward ihm die Leichenrede übertragen.

Philippos besetzte indessen die wichtigsten Posten i: Griechenland, und um diese Nation in eine gänzlich Abhängigkeit zu bringen, ließ er sich von den sämmtlicher Staaten zum Feldherrn gegen Persien erklären, wodurd die Möglichkeit einer Verbindung Griechenland's mit Per

sien vernichtet wurde. Auch waren schon alle Anstalten zu diesem Feldzugegetroffen; ja einige seiner Feldherrn waren schon nach Asien übergegangen, als Philippos bei der Vermählung seiner Tochter Rleopatra mit Alexander König von Epirus, mitten unter den Festlichkeiten bei einem Auszuge, (bei welchem den Bildsäulen der zwölf großen Götter die des Philippos' folgte) von einem jungen Wasedonier aus vornehmem Geschlechte, dem Pausanias, nahe am Theater ermordet wurde. Wan glaubt daß die von Philippos zurückgesetze Olympias den Pausanias zu einer solchen That gereizt habe. So viel ist gewiß daß Olympias den Leichnam des Wörders mit einer goldnen Krone geschmückt seierlich beerdigte und seinen Dolch dem Apoll widmete.

So starb Philippos, der klügste, geschmeidigste Ronig, den die alte Welt kennt, in seinem 47. Jahre, im
24. seiner Regierung. Ihm verdankt Makedonien seine Erhebung; aber so glänzend seine Erfolge waren, so wird man es doch beklagen müssen daß er, um sein Reich zu vergrößern, Griechenland und die Freiheit herabwürdigte und den gefährlichen Funken auswarf, welcher die Welt entzündete und während einer langen
Reihe von Jahren Verwirrung und Unglück über die
Völker brachte.

Die Nachricht von Philippos' Tode erregte in Grieschenland eine ausschweisende Freude. In Athen stellte man Dankseste an und beschloß den Pausanias mit einer goldnen Krone zu ehren. Demosthenes selbst erschien in festlichem Gewande und mit einem Kranze auf dem Haupte, obgleich seine Tochter erst wenige Tage

vorher gestorben war, vor dem Volke und ermunterte es die Freiheit wieder zu erkämpsen. Die Athener rüsteten sich und die Thebaner verbanden sich mit ihnen. Diese, von Demosthenes mit Wassen versorgt, stelen über die makedonische Besatung her und tödteten viele derselben. Demosthenes war jest ohn' Unterlaß auf der Rednerbühne und schrieb Briese über Briese an die persischen Feldherrn in Usten, um sie zu einem Unternehmen gegen Alexander zu reizen, den er einen Knaben schalt.

Aber dieser zwanzigjährige Knabe, durch Aristoteles' Unterricht gebildet und in der Kriegsschule seines Baters erzogen, erstickte mit Entschlossenheit alle Unruhen, mit denen der Tod seines Baters dem Reiche drohte. Mehrere seiner Rathgeber riethen ihm auf Griechenland ganglich Bergicht zu thun, die benachbarten Barbaren aber durch Milde zum Gehorsam zu bringen. Aber Alexander, fühner als sein Bater und viel ruhmfüchtiger, hatte beschloffen, auf dem von seinem Bater vorgezeichneten Bege fort zuschreiten und die Thaten desselben durch die seinigen vergeffen zu machen. Milde murde ein Bekenntniß der Schwäche gewesen sein, und er sah sehr richtig, daß er den Aufang seiner Regierung durch unerschrockene Thaten bezeichnen muffe. Er ruckte also zuerst mit einem Deere gegen die Barbaren vor. Nachdem er den König de= Triballer in einer blutigen Schlacht geschlagen hatte\_ drang er durch Thermopylä vor und forderte von den Thebanern die Auslieferung ihrer Feldherrn. Doch die Thebaner verlangten voll llebermuths die Auslieferun der Seinigen und luden durch einen öffentlichen Aufru alle Die, welche Hellas befreien wollten, ein sich mit ihnen zu verbinden. Da es nun zum Kampfe kam, unterslagen die Thebaner nach großen Anstrengungen; die Stadt wurde eingenommen, geplündert und endlich unter dem Schall der Flöten geschleift. Mit Ausnahme der Priester, aller Gastfreunde der Makedonier und der Rachkommen des Pindaros, dessen Haus auch allein gesichont ward, wurden die übrigen Einwohner, gegen 30,000, verkauft. Die Jahl der Umgekommenen belief sich auf 6000.

Auch in dieser Wuth der glücklichen Sieger ward Größe der Denkungsart und ein edler Stolz geehrt. Einige Soldaten waren in das Haus einer vornehmen und tugendhaften Frau, Namens Timokleia, eingefallen, batten Alles geplündert und sie selbst schändlich gemißbandelt. Hierauf fragten die Ruchlosen, ob sie irgendwo Shape vergraben habe. Sie bejahte ce und führte den Anführer der Schaar, den Urheber ihrer Mißhandlungen, allein in einen Garten zu einem Brunnen, in welchen ste, wie sie sagte, ihre Schätze geworfen hätte. Da sich nun jener hinabbuckte um die Sache zu untersuchen, stieß ihn Timokleia in den Brunnen hinab und warf Steine auf ihn. Sie wurde hierauf gefesselt vor Alexander geführt. Als dieser sie fragte: ob sie die That be-Jangen? bejahte sie es, und da er verwundert über ihre den Mienen, ihren stolzen Gang und ihren unerschrockenen Sinn, weiter fragte, wer sie sci? antwortete sie: .. ich bin die Schwester des Theagenes, welcher für die Treiheit der Griechen mit deinem Bater gestritten und bei Chäronea als Feldherr gefallen ist." Alexander ehrte" den Muth in dieser Antwort, befahl ihr die Fesseln ab zunehmen und sie nebst ihren Rindern in Freiheit zu setzen.

Da Alexander glaubte daß durch das Beispiel der Rache, welche er an Theben genommen, die übriger Städte hinlänglich geschreckt wären, ließ er sich leich mit Athen versöhnen und zeigte in der Behandlung dieser Stadt Großmuth und Milde. Er erließ den Athenen nicht nur alle Schuld, sondern ermahnte sie auch während seiner Abwesenheit auf alle Ereignisse ein wach sames Auge zu haben, weil, wenn er sterben sollte, ihner die Hegemonie zusallen solle. Auch soll ihn in der Folg das Unglück der Thebaner oft bekümmert haben; dahr auch Diejenigen, welche dem Tode entgangen ware Alles von ihm erhielten, was sie begehrten. Uebriger wurde die unglückliche Stadt erst zwanzig Jahre wihrer Zerstörung durch Rassander wieder ausgebaut.

Alexander wurde jest in der Würde seines Bar bestätigt und beschloß unverzüglich nach Persien zu zi Fast zu gleicher Zeit bestieg Darcios Rodomannos Thron: ein persönlich muthiger und gerechter Aaber unentschlossen und einem Alexander die Spibieten, allzu schwach. Die Uebel der persischen Won batten tiese Wurzel gefast. Dareios konnte dem ge nach Ruhm und Beute gierigen Feinde nur ein ciplinirtes Heer entgegensehen, welches gewohn vor den Griechen zu sliehen; dabei war er umgek Höslingen, welche nur darauf dachten, die Sibres Herrn zu benutzen und in dem öffentlich glück ihre Habsucht und ihre kleinliche Eisersuch

miedigen: mit einem Worte, von Menschen ohne Laterland und ohne edle Erhebung.

Begen einen solchen Staat war der Erfolg der maledonischen Waffen nicht lange ungewiß. Alexander, auf der Grundlage stehend, die sein Baterland geschaffen batte, unter einem ehrenvollen Namen Herr und Führer von Griechenland, dem die Idee eines Nationalfriegs schmeichelte, von Feldherren berathen, die in Philippos' trefflicher Schule gebildet waren und von einem Beere unterftütt, welches größtentheils aus Beteranen bestand, geht ohne Widerstand nach Affen über und dringt nach dem Siege am Granitos, nach welchem fich die Rufte von Asien unterwarf, in das Innere der Monarchie vor. Eine zweite Schlacht bei Issos war, wie es scheint, zuerst entscheidend über Alexander's Entschluß sich zum herrn des gangen perfischen Reiches zu machen. Jest verwirft er die ihm von Dareios gemachten Friedensantrage und sichert sich die Außenwerke der persischen Monarchie, indem er Phonizien durch die Einnahme von Tyros nach einer siebenmonatlichen Belagerung unterjocht und Aegypten erobert, was ihn zum Herrn des mittellandischen Meeres macht und dem Welthandel einen neuen Weg bezeichnet. — Nun bringt er in das Innere von Afien und schlägt in den Ebenen von Affprien bei Arbela des Dareios' ungeheures Heer. Dareios selbst wird durch einen Verräther ermordet.

Die riesenmäßigen Plane, die Alexander faßte, als fich in dem Besitz des Reichs sah, seine Handelsentsche, die ihn nach Indien, dem alten sabelhaften Sitze Belthandels, führten, die Entdeckungen, die er

überall in der Kenntniß der Länder machte oder veranlaßte, die Mäßigung welche er in der Beherrschung der Besiegten zeigte, deren innere Verfassung er so wenig als möglich anderte, — seine Erhebung über die Vorurtheile seiner Nation, die ihm aber die Seinigen gerade am Wenigsten verzeihen konnten: — alles Dies beurkundet wie er der Aufgabe, die er sich gestellt hatte der Beherrscher der bekannten Welt zu werden, gewachsen war. Aber dieses ausführlicher nachzuweisen, liegt außer unferm Plan. Nur Daran muß erinnert werden daß die ausgedehnten Eroberungen Alexander's, indem fie Affen mit Europa in Verbindung setzten, den Griechen mit einem Male eine neue Welt öffneten, ihre Kenntnisse vermehrten, ihren Forschungsgeist belebten und so die Grenzen ihrer Thätigkeit erweiterten. Diese Bortheile boten einigen Ersat für die Auflösung der bürgerlichen Beschränkung, in welcher bis dahin die zusammengehaltene Kraft so mächtige und große Wirkungen bervorgebracht hatte.

Im eilften Jahre, nachdem er seine Welteroberung begonnen hatte, im dreizehnten seiner Regierung, im drei und dreißigsten seines Alters starb dieser durch seltne Tugenden und auffallende Laster wunderbar große Mann, an einem Fieber — sehr wahrscheinlich eine Folge großer Ausschweifungen — zu Babylon, welches zur Hauptstadt seiner Weltmonarchie bestimmt war, ohne einen bestimmten Thronerben zu hinterlassen, als den blödsinnigen Archidäos, einen Sohn von Philippos und einer Tänzerin, Philinna; denn erst drei Monate nachseinem Tode gebahr seine Gemahlin Rozane einen Sohn

Namens Alexander. Und unmittelbar nach seinem Hinscheiden entstand zwischen seinen Feldherrn ein so heftiger Streit über das Kommando daß der Leichnam des Königs sieben, ja, nach Andern dreißig Tage ganz vernachlässigt und unbeerdigt liegen blieb.

Noch während Alexander in Asien beschäftigt war, hatten die Spartaner und ihre Freunde in der Peloponnes einen Versuch gemacht ihre Unabhängigkeit wieder zu erkampfen. Der Zeitpunkt schien gunftig. Alexander war entfernt; Antipater, der Statthalter Makedoniens, war in Thrakien beschäftigt. Allein dieser legte die thrakischen Unruhen so gut er konnte, bei, eilte nach Griechenland und schlug die Spartaner bei Megalopolis. Der König Agis blieb. Dieser wenn auch erfolglose Bersuch zog doch Alexander's Aufmerksamkeit auf sich; das Streben der hellenischen Staaten nach Unabhängigkeit machte ihn besorgt und er befahl deshalb daß alle Städte ihre Vertriebenen, welche meist aus Oligarchen und makedonisch gesinnten Männern bestanden, zurückrufen sollten. Mehrere Staaten weigerten sich, und mahrend man mit dem Gedanken einer Vereinigung zu einem Bunde umging, an deffen Spite Athen treten sollte, starb Alexander.

Die verschiedenartigen Theile der makedonischen Monarchie waren bloß durch die Furcht, welche Alexander's Name überall verbreitete, zusammen gehalten worden. Ein Aufstand war unvermeidlich. Alle seine Feldherren waren von Ehrgeiz entbrannt und das Lager Alexander's

fürwahr keine Schule der Mäßigung und Bescheidenscheit gewesen. Obgleich sich nun die Feldherren Dahin vereinigten daß Makedonien das Hauptland der Monsarchie bleiben und alle Statthalter der Provinzen der über den blödsinnigen Archidäos gesetzten Vormundschaft unterworfen sein sollten, so spielte doch Jeder bald den Herrn in seiner Provinz und die makedonische Monarchie war schon getheilt, als sie noch den Schein eines Ganzen hatte.

Diesen Zustand der Schwäche und Unordnung glaubte Athen benußen zu müssen. Der Befehl wegen Zurückerusung der Vertriebenen war noch nicht zurückgenommen; manche Rüstungen des Bundes waren schon gemacht; ein Theil der griechischen Miethsoldaten, die aus dem Feldzuge in Asien zurücksehrten, war für den Bund gewonnen; ein Heer von mehr als 30,000 Mann stand kurz nach Alexander's Tod bereit. Die Freude über dieses glückliche Ereignis hatte alle Gemüther begeistert. Allenthalben riesen die Athener die Städte zur Theilnahme auf und sanden bei den meisten Gehör. Nur Sparta, allzu sehr gedemüthigt durch seine vorige Niederlage, und Korinth, durch eine makedonische Besatung gezügelt, nahmen keinen Theil.

Die ersten Fortschritte des von Leosthenes anges
führten Heeres waren glänzend. Er kam dem Antipater,
der einer solchen Raschbeit nicht gewärtig war, überall
zuvor, schlug ihn nahe bei Thermopplä und nöthigte ihn,
sich in Lamia, einer festen Stadt Thessalien's, einzuschließen. Die Stadt wird mit Eiser belagert; Antipater thut Friedensvorschläge, aber die Belagerer for-

dern eine unbedingte Uebergabe. Die Belagerung wird fortgesett, aber der muthige, friegserfahrene Leosthenes, die Seele des gauzen Unternehmens, bei einem Ausfalle der Belagerten durch einen Steinwurf getödtet. Mit ihm sant das Glud des Bundes. Junge, unerfahrne Manner, denen das Zutrauen des Heeres fehlte, traten an seine Stelle. Dennoch wuchs in dem Lager der Grieden Uebermuth und Berachtung des Feindes; mehrere Truppen der Berbundeten gingen unter mancherlei Borwand nach Hause; Antipater bekam einen Ersat und erflarte den Griechen, nach dem glücklichen, wenngleich nicht ganz entschiedenen Treffen bei Kranon: daß er nicht mit der Gesammtheit verhandeln, sondern mit jedem einzelnen Staate einen Separatfrieden schließen werde. Diese lettere Bedingung entschied. Jeder Staat eilte jest, so sehr er konnte, Friede für sich zu schließen, ohne auf seine Bundesgenossen Rücksicht zu nehmen. Alle erhielten ihn, meist unter der Bedingung: makedonische Besatzung einzunehmen und die demokratische Verfassung in eine oligarchische zu verwandeln, wodurch die Anhänger Antipater's an die Spipe kamen. Nur die Athener und Aetoler blieben zuletzt übrig, die, als die Urheber des Arieges, eine hartere Strafe erwartete.

Unverweilt zog das makedonische Heer, von Antipater und Krateros geführt, gegen Athen. Als es in Böstien stand, kam ihm eine athenische Gesandtschaft entgegen, die so viel erlangte daß Antipater nicht weiter vorrückte; übrigens wurde der Friede nur unter der Bedingung einer gänzlichen Unterwerfung zugestanden. Da sich jest die Athener den Forderungen des Antipater fügten, mäs

sigte er seinen Zorn und verlangte nur das die Stadt eine makedonische Besatzung aufnehme, die Kriegskosten wieder erstatte, außerdem eine Summe als Strase erslege und den Demosthenes und Hyperides ausliesere. Zugleich verloren von 30,000 Bürgern gegen 21,000— nach andern nur 12,000— als zu Dürstige ihr Bürsgerrecht und wurden als Kolonisten nach Thrakien gessandt.

Auf die erste Nachricht von dem Anruden des makedonischen Heeres entwich Demosthenes und die Redner seiner Partei aus Athen; das Volk aber verurtheilte fie, auf Demades' Borschlag, zum Tode. Beil fie fich nun in verschiedene Gegenden zerstreut hatten, schickte Antipater Soldaten aus und mit ihnen den Schauspieler Archias, welcher wegen seines Baschereifers den Beinamen Phygadotheras d. i. Jäger der Verbannten, be-Dieser riß den Spperides und einige audere Redner in Aegina aus dem Heiligthum des Aeakos mit Gewalt hinweg und schickte fie nach Kleonä, einem Orte bei Nemea, zum Antipater, welcher sie hinrichten ließ; ja, dem Hyperides soll die Junge vorher ausgeschnitten worden sein. Demosthenes aber hatte sich nach der Insel Kalauria, Trozen gegenüber, in einen Tempel des Poseidon geflüchtet. Hieher begab sich auch Archias und suchte ihn zu bereden, mit ihm zum Antipater zu gehn, der ihm kein Uebel zufügen werde. Der Redner aber, ohne aufzustehn, sah den Heimtückischen mit Berachtung an und sagte: "D Archias, du hast mich nie als Schauspieler gerührt, auch jest wirst du mich nicht durch deine Verheißungen umstimmen." — Als hierauf

Archias anfing zornig zu drohen, sprach Demosthenes: "Zett redest du wie die Pythia auf dem makedonischen Dreifuß, vorhin aber warst du ein Bühnenheld. Ich bitte dich um Geduld auf einige Augenblicke; ich habe nur noch den Meinigen Einiges zu schreiben". — Mit diesen Worten ließ er sich am Altar des Gottes nieder, nahm ein Blatt und hielt das Schreibrohr an den Mund, als ob er fanne. Dann bullte er das Haupt ein und ließ es zur Seite sinken. Die makedonischen Trabanten bielten dieses für ein Zeichen der Feigheit und verspotteten ihn. Als aber Archias hinzutrat, seine vorigen Berbeißungen wiederholte und ihn ermahnte, ihm zu folgen, da enthüllte Demosthenes, der bereits die Wirkung des aus dem Rohre gesogenen Giftes verspürte, sein Angesicht, sah den Archias starr an und sagte: "Nun kannst du die Rolle des Kreon übernehmen und diesen Leichnam unbegraben hinwerfen. Ich aber, o Poseidon, verlasse deinen Tempel noch lebend und rufe dich zum Zeusen an, daß Antipater, der Makedonier, nicht einmal dein Seiligthum unbefleckt gelassen hat". Nach diesen Worten fing er an zu zittern und als er weiter schreiten wollte, sank er noch an dem Altare nieder und gab mit einem Seufzer seinen Beift auf.

Nicht lange nach seinem Tode, der an dem traurigsten Tage der Thesmophorien erfolgte, an welchem die Beiber neben dem Tempel der Demeter fasten, errichtete ihm das Volk eine eherne Bildsäule und verordnete daß immer der älteste aus seiner Familie im Prytaneum freie Speisung haben solle.

Demades genoß der Früchte seines Verrathes nicht

lange. Die gottliche Gerechtigkeit, fagt Plutarch, das Blut seiner Gegner rachen wollte, führte ihn n Matedonien, damit er eben durch Die umtame, bener so schimpflich geschmeichelt hatte. Er tam bier an, Antipater schon frank darnieder lag und Raffander, n der jest alle Gewalt in Banden batte, einen Brief 1 ihm an Perdiffas in Afien aufgefangen hatte, mo dieser aufgefordert murde, sogleich nach Makedonien fommen und fich der Herrschaft zu bemächtigen, die 1 noch an einem bunnen Faden binge. Raffander ließ! Demades sogleich nach seiner Ankunft vor sich ford und zuerst dessen Sohn so nah bei ihm hinrichten ! feine Rleider überall mit dem Blute bespritt wurd Ihm selbst aber machte er wegen seines Undanks die tersten Vorwürfe und ließ ihn dann noch unter v Schmäbungen ebenfalls binrichten.

Un der Spite des Staates von Athen stand do durch die Gunst Antipater's, Phofion, ein Man unerschütterlicher Gerechtigseitsliebe, für den schrunerschütterlicher Gerechtigseitsliebe, für den schrumstand ein ehrenvolles Zeugniß ist daß er ir trüben und verderbten Zeit so sehr bervorragte durch eine sophistische Kunst nach Prunt und zu streben. Ein Schüler des Platon wetteiserte er Tenofrates in Strenge der Sitten, und seine heit, freiwillige Armuth und Wilde auch geg konnte nur aus einem ächt philosophischen Gerspringen. Aber mehr ein verständiger Tgenialer Vollssührer, setzte er seinen Richtlichen, mit der er stets das Sicherste wie Gelingen seiner meisten Unternehmungen

vierzigmal stand er als siegreicher Feldherr an der Spiße der Truppen — hieß ihn den gewählten Weg beharrlich versolgen. Es war also auch ganz natürlich daß er ein Gegner des genialen Demosthenes war, der nicht nach Sicherheit, sondern nach Größe trachtete, und daß er, die Uebel der Demokratie wohl durchschauend sich mit redlichem Ernste zu der Sache Makedonien's hinneigte.

Als Athen in die Hande Antipater's siel, wurde Niesmand mehr begünstigt, als Photion. Ein Verwandter von ihm, Menyllos, war der Besehlshaber der masesdonischen Besatzung. Diese war, obgleich sie sich ruhig und bescheiden betrug, den Athenern doch als ein sichtsbares und dauerndes Zeichen ihrer Anechtschaft, uns glaublich verhaßt. Außer der Verwandtschaft mit dem Menyllos sprach noch gegen Photion, daß er allzu leicht in die Abänderung der Versassung gewilligt und sicht micht genug für die Rettung des Demosthenes und der andern Redner verwendet habe. Es ist aber schwer hiersüber zu urtheilen, so wie überhaupt der Zusammenhang der Begebenheiten in jener Zeitperiode keineswegs vollskommen klar ist.

Antipater starb und sein Tod war die Losung zu neuen Unruhen in Griechenland. Er hatte, vielleicht aus Edelmuth, mit Uebergehung seines Sohnes Kassander die Regierung dem Polysperchon übertragen, einem kugen und erfahrnen, aber nicht edel gesinnten Manne, der noch überdies durch Alter geschwächt war. Kassander sollte nach ihm den zweiten Platz einnehmen. Dieser, unzufrieden über die Zurückstung, sann auf Empörung. Ein großer Theil der Makedonier war ihm eifrig ergeben,

und er glaubte auf die Besatzungen in den griechischen Städten rechnen zu können, die aus Truppen seines Baters bestanden und die den Bater im Sohne ehrten. Auch schickte er, ehe Antipater's Tod besannt wurde, den Rikanor nach Athen, um an des Menyllos Stelle zu treten, dem er nicht traute. Dieses wurde auch wirklich ausgeführt, und als die Athener wenige Tage nachher Antipater's Tod ersuhren, hatten alle den Photion in Berdacht: er habe vorher Kunde von dem Ereignis geshabt aber aus Gefälligseit gegen Kassander es versschwiegen.

Gleich darauf schickte Polysperchon, um Raffander's Absichten zu vereiteln und den Phokion nebst allen Anhängern des Antipater zu unterdrücken, ein Schreiben nach Athen, worin er meldete: der König, deffen Bormund er war, gabe der Stadt ihre alte demofratische Verfassung wieder, so daß alle Bürger an der Regierung Theil nehmen könnten; wie er denn auch eben dieselbe Verfügung auch für die andern griechischen Staaten erließ. Da nun sogleich die größte Aufregung entstand, ließ Phokion den Nikanor, auf den er ein unbegränztes Vertrauen setzte, entschlüpfen und zog sich dadurch den Vorwurf zu, aus bloßer starrer Parteilichkeit das Wohl seines Vaterlandes auf das Spiel gesetzt zu haben. Rafsander war noch in Asien, um beim Antigonos Gulfe zu suchen. Polysperchon's Sohn, Alexander, ruckte gegen Athen, unter dem Borwande der Stadt gegen Rifanor beizustehn, der mit seiner Besatzung des Piraeus sich bemächtigt hatte. Mit Alexander's Heer kamen die Berwiesenen zurud, die sich sogleich in die Stadt eindrang-

ten und eine verworrene Volksversammlung hielten, in der man den Phokion seines Strategen - Amtes entsette und andere Feldherren wählte. Auch die Redner der Bolkspartei fielen über ihn her. Unter diesen Umständen begibt fich Phokion, man fieht nicht recht mit welchen hoffnungen, in Polysperchon's Lager, der unterdeß in Phofis eingerückt war und den er als seinen schlimmsten Feind fürchten mußte. Zugleich war auch von seinen Begnern eine Gesandtschaft angekommen um ihn formlich anzuklagen. Polysperchon ließ unter freiem himmel einen goldnen Thron für den König aufschlagen und den König daraufsetzen; einen der Freunde des Phokion aber, der ihn begleitete, weil er beim Polysperchon in gutem Ansehn zu stehn meinte, befahl er, so wie er vortrat, um seine Sache anzubringen, zu ergreifen, auf die Folter zu spannen und hinzurichten ; der Gegenpartei der Athener aber erlaubte er ihre Klage zu führen. Photion wollte antworten, aber Polysperchon unterbrach ihn mehrmals, kehrte ihm den Ruden zu und ließ ihn endlich in Fesseln legen. Daffelbe widerfuhr auch mehrern seiner Begleiter; andere retteten sich durch die Flucht. Die Verhafteten wurden nach Athen gebracht, dem Scheine nach dort ihren Urtheilsspruch zu empfangen, im Grunde aber um einem sichern Tode entgegen zu gehen. Von der Versammlung, die in dieser Absicht berufen wurde, war kein Sklav, kein Fremdling, kein Chrloser ausgeschlossen, ja selbst Weiber waren zugelassen. Hierauf wurde ein Brief des Königs verlesen, des Inhalts: " er habe zwar diese Männer schon der Verrätherei schuldig befunden, wolle aber doch den Athenern, als einem freien Bolke, ihre

Berurtheilung überlassen". Als nun die Gefangenen vorgeführt wurden, verhüllten die redlichsten Bürger beim Anblick des Photion ihr Gesicht, sahen zur Erde nieder und weinten. Nur Ein Bürger faste den Muth zu sagen: "da der König dem Volke ein so wichtiges Urtheil überslassen habe, so wäre es billig daß sich die Sklaven und Fremdlinge aus der Versammlung entsernten". — Aber der Pöbel erregte darüber einen heftigen Lärm und schrie laut: "man solle die Aristokraten, die Feinde des Volke, steinigen", und Niemand wagte es weiter für Photion zu reden.

Als dieser endlich zu reden anfing, aber immer wieder unterbrochen murde, sagte er endlich: "Ich will zugeben gefehlt zu haben; mögt ihr mich tödten. Aber mas haben diese Männer gefehlt daß ihr fie todten wollt?" "Beil fie deine Freunde find ", war die Antwort. Hier auf trat Phofion zurud und sagte nichts weiter. Todesurtheil murde ausgesprochen; ja Ginige verlan ten, Phofion folle vor seinem Tode gefoltert werden u riefen schon nach dem Rade und den Bentern. Da ! nonidas, welcher den Volksbeschluß abgefaßt hatte, daß selbst Rleitos, der als Abgeordneter des mat nischen Königs gegenwärtig mar, dieses mit Unw borte, sagte er: "Schurken wollen wir foltern, ihr ger! aber gegen Photion tann ich ein solches Berf nicht billigen." Worauf Einer der Gutgesinnter wortete: "Gang recht; denn wenn wir den Phofie terten, mas sollten mir dir thun?"

Nach aufgehobener Versammlung führte w Verurtheilten in das Gefängniß. Die Andern nach Umarmung ihrer Freunde, klagend und weinend ab, Phokion aber zeigte noch eben die ruhige Miene, mit der er sonst die Versammlungen verlassen hatte, die ihn zum Strategen ernannten. So sehr aber die Gleichmuth des Mannes zur Bewunderung aufforderte, so liesen doch seine Feinde neben ihm ber, schalten und mißhandelten ihn. Im Gefängniß fragte ihn Einerseiner Freunde, ob er noch Etwas an seinen Sohn zu bestellen habe. Er antwortete: "allerdings; ich besehle ihm, keinen Groll gegen seine Mitbürger zu hegen." — So starb Phokion in denselben Gesinnungen, mit denen er gelebt hatte.

Noch nicht zufrieden mit seinem Tode bewirkten seine Feinde den Beschluß: daß sein Leichnam über die Grenze geworfen und keinem Athener erlaubt sein sollte, zu dessen Beerdigung Feuer anzuzünden. Reiner seiner Freunde wagte ihn anzurühren. Doch verrichtete endlich ein Sklav diesen Dienst, indem er das Feuer aus dem Gebiete von Regara holte. Eine Megarerin, die ihm dabei mit ihren Dienerinnen zur Hand ging, errichtete auch dem Phosion ein Denkmal, sammelte seine Gebeine, trug sie bei Nachtzeit in ihre Wohnung und vergrub sie neben dem Heerde.

Nicht lange darauf sah das Volk seine Irrthümer ein. Es errichtete ihm eine eherne Bildsäule und bestattete die ihm überbrachten Gebeine feierlich zur Erde. Seinen Ankläger Agnonidas aber verdammte es zum Tode.

Eine Reihe von Jahren hindurch war nun Griechens land ein Spielball der makedonischen Parteien. Wenige Nonate nach Einführung jener wilden Demokratie in Athen, tam Raffander aus Aften und bemächtigte fich Athen's, während Polysperchon in der Peloponnes seine Freiheitsbeschlusse verfündete und Alles mit Unruhe und wilder Verwirrung erfüllt. Die Verfassung Athen's wird von Neuem verändert, Demetrios Phalareus, ein reicher und tugendhafter Mann, an die Spite der Berwaltung gesetzt und die makedonische Besatzung bleibt in Munpchia. Demetrios verfuhr mit einer Beisheit und Selbstauf. opferung, die der alten Zeiten würdig war; benn er bediente fich feines Ansebens nur zum Besten seines Baterlandes, vermehrte dessen Einkunfte, schmudte die Stadt mit neuen Gebäuden und stellte die verfallenen wieder her. Das dankbare Volk errichtete ihm gegen dreihundert Bildfäulen. Als aber bei einem neuen Bechsel der Dinge Demetrios Poliorfetes, der Cobn des Antigonos, der Stadt eine gangliche Freiheit und Wiederherstellung der Demokratie versprach, stürzte das vor Freude trunkne Bolf diese Bildsäulen wieder um, vergötterte seinen Befreier und verurtheilte den Phalereus zum Tode. Dieser aber entfloh den Meuchelmördern und entfam zum Btolemäss nach Aegypten, der ihn auf das Freundlichste aufnahm und ihm die Aufsicht des Museums und der Bibliothet anvertraute.

Webr als einmal störte Demetrios Poliorketes den Frieden von Griechenland, verjagte den Kassander erst aus allen seinen Besitzungen und veranlaßte endlich durch sein unbegränztes Glück einen Bund gegen seinen eigenen Bater Antigonos, der Asien in seiner Gewalt hatte, und gleichfalls nach dem Besitze von Makedonien, als dem Mittelpunkte der Monarchie, trachtete. Die Schlacht

bei 3pfus, einem kleinen Ort in Phrygien, entschied endlich die Nachfolge Alexanders auf eine bestimmte Antigonos blieb, sein ganzes Reich ward zerftudelt und Demetrios entfam nur mit einem kleinen Rest seines Deceres. Rassander wurde Ronig von Daledonien und erhielt dadurch die Herrschaft über Griechen-Aber nicht lange genoß dieser der eingetretenen Demetrios hatte Alles verloren, nur nicht sein Bertrauen und seinen Muth. Er drang noch einmal in Griechenland ein und, vom Glud begunstigt, tommt er selbst nach Rassanders Tod auf den Thron von Makedonien, den er sieben Jahre lang behauptete. Zett folgte ein Rrieg dem andern; Hellas wurde immer mehr zerrüttet, und wie die Parteien wechselten, so wechselten auch die Berfaffungen in den Städten. Aus Makedonien vertrieben, ging Demetrios nach Asien, um ein neues Reich zu erobern. Er ließ ben Antigonos Gonatas in Griechenland zurud. Dieser setzte Tyrannen in den Städten ein und erklärte fich jum Beschützer aller Derer, die fich der oberften Gewalt in ihrem Baterlande bemächtigen wollten. Mit ihrer Sulfe wurde er machtig genug um Makedonien zu erobern. Er feste fich hier fest und binterließ das Reich seinen Nachkommen, von denen Perseus der lette war.

Während diese Zerrüttung im Innern war, drang ein neues Unheil von Außen ber über Griechenland ein. Schaaren von Galliern stürzten von Thrakien und Thessalien her herein, in keiner andern Absicht, als vom Raub zu leben. Brennus stand an der Spize des wilden Volks, das sich beim Fortziehn wie eine Lawine durch

seine Berbindung mit andern Barbaren vergrößerte. Die gemeinsame Gefahr vereinigte die griechischen Staaten, allein ob fie schon ihre außersten Rrafte aufboten, tonnten fle doch nicht mehr als 20,000 Mann aufbringen, die aber doch bei Heraklea in Theffalien durch Runft und Uebung den rohen Haufen schlugen. Dennoch drang Brennus durch Thermoppla vor und kam bis an die Mauern von Delphi. Hier retteten die Priester das Baterland. Sie belebten den Muth der Delphier, indem fie ihnen den Beistand des Gottes versprachen. Ein beftiges Ungewitter, auf welches Ralte und Schnee folgte, und Erschütterungen der Erde schienen die Erfüllungen dieser Berheißung anzukundigen. Morgendammerung griffen die Aetolier und Phokier die bestürzten Gallier an. Brennus wird verwundet, seine Soldaten fliehen, und in der Dunkelheit, von einem panischen Schreden ergriffen, stürzen ste über einander her und tödten sich gegenseitig. Auf ihrer Flucht von hunger und Ralte verfolgt, werden fie noch einmal von den Griechen geschlagen. Brennus vergiftet fich und der Reft seines Heeres wird in dem feindlichen Lande auf gerieben. Ein anderer Theil, der den Beg mehr öftlich genommen hatte, läßt fich in Thrakien nieder, das das durch für Makedonien größtentheils verloren ging; ein dritter Schwarm endlich geht über das Meer und nimmt Galatien ein.

Wenn es den Aetolern nicht an aller Bildung gefehlt hätte, so würden sie jett, als sie durch die Vertrei-

bung der Gallier mit Ruhm gefront waren, auf das Beilfamfte für Griechenland haben wirfen tonnen. Der Freiheitsgeift war in Hellas noch keineswegs erloschen; die jezigen Rachthaber in Makedonien waren nicht so furchtbar als Alexander und Philippos; der Geist der Eifersucht belebte sie nicht mehr in gleichem Grade und die Schlacht bei Ipsus hatte die Heftigkeit ihrer Bestrebungen gebrochen. Diejenigen, welche Asien unter sich getheilt hatten, waren jest mehr beschäftigt, ihr Gluck zu genießen, als ihre Macht zu vergrößern, — Makedonien, auf seine alten Grenzen beschränkt und von mannichfaltigem Unglück erschöpft, wechselt nach der Laune der Armee (die größtentheils aus Göldnern befteht) seinen Herrn mehr als einmal, und obschon Griedenland immer das Ziel ihres Chrgeizes und ihrer Bestrebungen blieb, so waren doch diese nicht fraftig. Die Iprannen, die sich iu den meisten Städten aufgeworfen hatten, genoffen feines bedeutenden Schutes von Außen und waren ohn' Unterlaß von der Furcht vor ihren Mitbürgern gelähmt. Auch wäre zu glauben gewesen daß Niederlage der Gallier das Selbstvertrauen der Griechen erhöht haben und das Volt, welches Bellas befreit hatte, sein Ansehn zu Gründung eines Bundes benuten würde. Aber der Charafter der Aetoler war zu wild, als daß man sich ihnen anvertrauen oder fle als Beschützer der Freiheit hatte betrachten mögen. Je größere Thaten sie verrichteten, desto furchtbarer wurden fie ihren Nachbarn. Man haßte fie fast ebenso wie die Gallier.

Aber eben diese Furcht wurde Griechenland auf eine

andere Beise nüglich, denn sie veranlaßte die Erneues rung des achäischen Bundes, der schon in alten Zeiten in zwölf Städten bestanden hatte, dessen Abgeordnete fich zwei Mal im Jahr zu Aegion, einer Stadt Achaias, versammelten. Die jährlich ernannten zwei Strategen kommandirten die Armee. Die Ruhe und Stille, mit welcher sich dieser Staatenbund verhielt, batte seine Existenz unter Philippos und Alegander gesichert; er hatte seine Verfaffung, ja, fast seine Freiheit erhalten; aber dem Unglude, das Griechenland unter Alexander's Nachfolgern erfuhr, entging er nicht. Die häufigen Staatsummalzungen Makedonien's wirkten auch auf Achaia. Einige seiner Städte bekamen Besatzungen von Polysperchon, Demetrios, Raffander, Antigonos; andere saben Tyrannen in ihrem Schoope aufwachsen. Die Berschiedenheit ihrer Lage gab auch ihrem Intereffe eine getheilte Richtung; oft standen die Zwede ihrer Herrn einander entgegen und die alten Bande ichienen ganglich zerbrochen.

Indessen benutten einige Städte einen günstigen Zeitpunkt äußerer Anhe um ihr Joch abzuwersen; und um dem lebermuth der Aetoler die Spize zu bieten, erneuerten sie den alten Bund, dem noch andere Städte beitraten, als Antigonos Gonatas nach Befreiung des makedonischen Thrones anderweit beschäftigt war. Doch waren seine Wirkungen unbedeutend und sein Dasein dunkel, die Aratos aus Siknon, welcher als ein zwanzigjähriger Jüngling seine Vaterstadt von den Tyrannen befreite, dieselbe mit dem achäischen Bunde vereinigte, dann zum Strategos desselben erwählt ward und in die

ser Bürde aus vielen Städten die makedonische Besatzung nebst den Tyrannen vertrieb und den Bund nach allen Seiten erweiterte.

Diese wachsende Macht erweckte die Eifersucht von Athen und Sparta: wie es denn ohne Zweifel höchst nachtheilig für den Bund war, daß Sparta keinen Theil daran genommen hatte. Beide Städte behielten in ihrer herabwürdigung noch den alten Stolz, und eine Idee von Würde war an ihren Namen geknüpft. Die Aetoler nährten den Zunder der Eifersucht und veranlaßten einen Rrieg der Spartaner und Achaer, in welchem diese zu wiederholten Malen geschlagen werden und mehrere Befitungen verlieren. Hätte Aratos dem König von Sparta Rleomenes die Hegemonie überlassen wollen, so hätte jenen Uebeln konnen vorgebeugt werden; allein, dem Nachbar abgeneigt und selbst zu sehr an das Herrschen gewöhnt, unternimmt er das gefährliche Bagstud, Makedonien zum Schute des Bundes einzuladen und den alten Feind der griechischen Unabhängigkeit zu deren Beschützer machen zu wollen. Aber zu seiner Entschuldis gung kann gesagt werden daß auch Sparta sich um die Gunft Makedoniens bewarb, wodurch der achaische Bund in eine noch größere Berlegenheit würde gerathen sein. Die erste Bedingung Makedonien's war die Auslieferung von Afroforinth, dem Schluffel der Peloponnes, welhes auch wirklich eine makedonische Besatzung einnahm.

Jest stand Makedonien — Antigonos Doson war sein König — allein an der Spise des Bundes; sein Befehl galt allein; alle Kriegsrüstungen hingen von ihm ab. Mit dieser Verstärkung siegte der Bund. Die Spar-

dringt in Lakonien ein, Rleomenes wird bei Sellasta in einer großen Schlacht auf's Haupt geschlagen. Rleomenes muß sliehen. Sparta bekömmt eine makedonische Besahung und verliert die Verfassung wieder, die ihm die Hochherzigkeit seiner letten Könige gegeben hatte. Diese Bemühungen verdienen als dieletzen Bestrebungen einer edlen Feiheitsliebe erwähnt zu werden.

Nach und durch Lysander hatten die spartanischen Sitten eine große Veranderung erlitten. Gin großer Theil der gemachten Beute war nach Sparta gekommen, und da dieses die Hegemonie auf dem Lande auch mit der Thalassofratie verband, konnte es ohne Geld und Reichthum nicht bestehen. Der lyfurgischen Gesetzgebung zuwider murde beschlossen daß Sparta einen Schat besitzen dürfe, und bald erlaubten sich auch die Bürger, mas dem gangen Staat verstattet worden. Die Raubsucht der neuen Herrscher wurde desto größer, je rober und armer fie gewesen waren. Geiz und Sabsucht riß ein; die ehemalige Gleichheit der Guter mar aufgehoben; Prachtliebe und Schwelgerei folgten nach. Das Verderbniß stieg nach der Regierung des Agestlaos auf den höchsten Gipfel. Schon sein Sohn Archidamos wird beschuldigt, im Auslande, die vaterländischen Sitten verachtend, schwelgerisch nud nach ausländischer Beise gelebt zu haben, und dieß Rlagen über das Betragen der Könige nimmt mit dem Fortgange der Zeiten zu. Die öffentlichen Mahlzeiten wurden entweder ganz verlassen oder die Tafeln mit auserlesenen Gerichten besetzt und die Betten mit tostbaren Teppichen geschmudt. Dem

Peispiele der Könige folgten Privatpersonen. In den Gymnasien war die alte Zucht erloschen, und wie in andern Heeren Griechenlands wurden Söldner zur Unterstützung des menschenarmen Staates gebraucht. Von wirklichen Spartanern waren damals nicht mehr als 700 übrig und unter diesen waren kaum 100, die noch Grund und Boden besaßen. Der übrige Theil des Volks saß arm und verachtet in der Stadt.

So zerrüttet und in der Gefahr einer ganzlichen Auflösung fand Agis III., als er zur Zeit des Antigonos Gonatas zur Regierung fam, sein entartetetes Ba-Dieser übertraf alle seine Vorganger seit dem großen Agefilaos fo weit an erhabener Denkungsart, daß er, obschon in dem Ueberfluß seiner Mutter und Großmutter erzogen, die unter allen Spartanerinnen das größte Bermögen besaßen, fich doch sogleich für einen Zeind aller Wolluste erklärte, jede Art von Pracht vermied, einen einfachen Mantel trug und laut erklärte: es sei ihm an der Königswürde nichts gelegen, wenn er nicht durch fie die Gesetze und alten Einrichtungen Lyfurgos' wiederherstellen konnte. Die Jüngern gaben auch bald seinen Vorstellungen Gehör und änderten ihre Lebensart; die Alten hingegen, verweichlicht und entartet, zitterten vor dem Namen Lykurgos' wie entlaufne Sklaven vor dem Namen ihres Herrn. Sein edles Beispiel hatte selbst auf die Beiber seiner Verwandtschaft einen beilfamen Einfluß, welcher hinwiederum auf eine große Menge Andrer einwirkte. Selbst das dürftige Bolk wünschte eine Veränderung. Agis ließ daher durch einen der Ephoren den Vorschlag thun, alle Schulden aufzuheben und das ganze Land von Neuem auszutheilen; auch sollten die Pheiditien und die übrige Lebensart der Alten wieder eingeführt werden. Agis selbst aber erklärte, er sei bereit der Verfassung, die er einführte, die größten Opfer darzubringen: sein sämmtliches Vermögen, das in vielem Ackerland und 600 Talenten baaren Geldes bestand; ein Gleiches wollen seine Mutter und Großmutter thun, die unter den Spartanern die reichsten wären, so wie auch alle seine Verwandte und Freunde.

So sehr nun das Volk diese Großmuth bewunderte, so lebhaft war der Widerstand der Reichen; vornemlich des zweiten Königs Leonidas, welcher wohl sah daß er, wenn der Vorschlag durchginge, das Opfer bringen, Agis aber allein den Dank einerndten würde. So geschah es daß die vorgeschlagene Einrichtung in der Gerusia durch das Uebergewicht einer einzigen Stimme verworfen wurde.

Mancherlei Unruhen folgten, persönliche Feindseligsteiten mischten sich ein, und Agis und seine Freunde, selbst bedroht, nahmen ihre Zuslucht zu gewaltsamen und geseswidrigen Maßregeln, umringten sich mit der Jugend und den Gesangenen, die sie befreit hatten, jagten die Ephoren von ihren Sizen, verbrannten alle Schuldbriese und man war im Begriff auch die Ackervertheilungen vorzunehmen, als Agis in den Krieg ziehen mußte um den Achäern gegen einen Angriff der Aetoler beizustehen. Während dieses Feldzuges, in welchem er durch die treffliche Haltung und Kriegszucht seiner Truppen und sein eignes edles und bescheidenes Betragen allgemeine Bewunderung erregte, benutzten seine Gegner in Sparta

die Zeit zu einer vollkommenen Umgestaltung ber neus geschaffenen Berfassung, und Agis fand bei seiner Rudkehr Alles so verändert, daß er Schutz in dem Tempel der Athene suchen mußte. Hier wurde er durch List ge-Seine Zeinde hielten über ihn im Gefängniffe Gericht. Als ihn einer der Richter unter dem Scheine der Mäßigung und als ob er ihm ein Mittel der Rettung angeben wolle, fragte: "ob er nicht zu seinem Unternehmen sei gezwungen worden? antwortete er: "ungezwungen habe er nach dem Beispiele Lykurgos' die alte Verfassung wieder herstellen wollen;" und da Jener weiter fragte: "ob er denn sein Unternehmen bereue?" erwiderte er : "er empfinde über ein fo rühmliches Unternehmen feine Reue, ob er schon die harteste Strafe werde dulden muffen." Ran verurtheilte ihn also erdrosselt zu werden. da wollte feiner der Diener Hand an den König legen; und schon versammelten sich viele Menschen vor dem Gefangniffe, auch seine Mutter und Großmutter, und verlangten mit vielem Geschrei daß man dem Rönige doch ein ordentliches Gericht vor dem Volke zugestehen möchte. Mit Muhe und voll Beforgniß, der Gefangene möchte ihnen entriffen werden, bewirften seine Wegner die Sinrichtung; und da Agis einen der Diener fläglich weinen sah, sagte er: "Weine nicht; da ich auf eine so ungerechte Beise sterbe, so bin ich weit glücklicher, als meine Benter." Darauf ließ er sich ohne Widerstand erdrosseln.

Nachdem dieses geschehen war, trat einer der Richter auf die Straße und sud die Weiber ein hereinzukommen, mit der Versicherung daß dem Agis kein Leid widerfahren solle. Als er hierauf die Großmutter hereingeführt hatte, übergab er sie den Henkern, die sie aushenkten. Nach dieser Hinrichtung ließ er auch die Mutter herein führen. Wie sie nun beim Eintreten ihren Sohn auf der Erde liegen und ihre Mutter erdrosselt sah, nahm sie zuerst diese mit Hülse der Diener herab und legte den Leichnam sorgfältig verhüllt neben den Agis hin. Dann warf sie sich auf ihren Sohn, benetzte ihn mit ihren Thränen und sprach: "Deine allzugroße Sanstmuth und Menschenliebe haben dich zu Grunde gerichtet." Sogleich sprang Amphares, der sie an der Thüre beobachtet hatte, herein und sagte in bestiger Wuth: "Weil du denn das Beginnen deines Sohnes gut beißest, so sollst du mit ihm gleiche Strase leiden!" Darauf stellte sich Agesistrata an die Schlinge und bot mit den Worten: "Wöge es Sparta zum Glück gereichen!" ihren Nacken dar.

Als die Nachricht von diesem grausamen Verfahren sich in der Stadt verbreitete, hielt keine Furcht die Bürger zurück, ibren Schmerz über das Geschehene wie ihren Abscheu gegen die Mörder an den Tag zu legen, und alle hielten sich überzeugt daß seitdem die Dorer die Peloponnes bewohnten keine verruchtere That in Sparta verübt worden. Denn an einen König von Sparta legten selbst Feinde kaum die Hand, sondern achteten seine Würde, und seit Menschengedenken war Kleombrotos der Einzige, der in einer Schlacht (bei Leuktra) durch Feindes Hand gefallen war.

Nach dieser That regierte Leonidas, der Urheber dieser Schandthaten, noch einige Jahre in Sparta und verserbte das Reich an seinen Sohn Kleomenes, einen treffslichen Mann, der in Allem die Gesinnungen des Agis

annahm, die Unthätigkeit und Berderbniß seiner Mitsbürger haßte und bei seiner etwas heftigen Sinnesart es auch wohl für recht hielt, sie wider ihren Willen zu dem Bessern zu zwingen. Da er sand daß die Bürger durchs aus erschlafft wären, daß die Reichen alle Sorge für das gemeine Beste aus den Augen septen, das dürstige Volk in Unthätigkeit versunken war und er selbst nur den Namen eines Königs sührte, die Ephoren aber die Wacht besaßen, nahm er sich vor, eine gänzliche Umgestaltung im Staate zu bewirken. Aber das Schicksal des Agis belehrte ihn daß er auf den Beiskand seiner Mitsbürger nicht rechnen dürse.

Nachdem er nun im Felde gegen den achäischen Bund mehrere glückliche Unternehmungen ausgeführt hatte, ließ er einstmals das durch vieles Herumziehen ermüdete Beer in Arkadien zurud und wendete fich mit einer auserlesenen Abtheilung von Söldnern, deren einigen er sein Vorhaben entdeckte, plötlich gegen Sparta, überfiel die Ephoren, welche eben bei Tische saßen, tödtete deren vier und einige ihrer Vertheidiger, ächtete einige achtzig Bürger, welche die Stadt verlassen sollten, rief dann das Volk zusammen, erklärte das Ephorat für aufgehoben, vertheilte die Ländereien und bestimmte auch Denen einen Antheil, die jest zwar verbannt wären aber nach Beruhigung der Stadt wieder zurückfehren würden. Dann vermehrte er die Zahl der Bürger mit den bravsten Bewohnern der lakonischen Städte und stellte die alten Leibesübungen und Tischgesellschaften wieder her, wozu sich auch die Jugend sehr willig finden ließ. Er selbst ging dabei Allen mit gutem Beispiel voran durch die

einfachste Lebensart, welche vor der des gemeinsten Mannes nichts voraus hatte; wodurch er denn nicht allein seine Landsleute, sondern auch die Fremden für sich einnahm und sich ihnen als einen ächten Nachkommen des Herakles darstellte.

Um nun nach dieser Staatsumänderung die Rube im Innern zu befördern, sette er den Krieg gegen die Achaer fort; vom Gluck begunstigt drang er in ihr Gebiet ein und nöthigte endlich den Aratos, Hülfe bei Antigonos Doson zu suchen. Diese Unterstützung wendete das Rriegsglud gegen Rleomenes, welcher feiner Seits den Ptolemäos um Hülfe ansprach, aber von ihm getäuscht wurde. Obgleich er nun Mittel fand, das Unglud zu mildern und selbst den Teinden großen Schaden zuzufügen, so vernichtete doch endlich die entscheidende Schlacht bei Sellasia, in der er mit dem größten Muthe und anfangs mit entschiedenem Glücke stritt, alle seine Hoffnungen, und nachdem er selbst seinen Mitburgern gerathen hatte, sich dem Sieger zu unterwerfen, schiffte er fich nach Aegypten ein, mit der Betheuerung: er werde immer, er möchte nun leben oder sterben, thun, mas für Sparta heilsam sei.

Antigonos nahm nun Sparta ein, behandelte aber die Einwohner mit großer Milde, fränkte ihre Würde nicht und verstattete ihnen die Autonomie. Wenige Tage nach seinem Einzug in Sparta war er genöthigt, die Peloponnes zu verlassen, um nach Makedonien zurückzustehren, wo die Barbaren eingebrochen waren. Er kam im Kampfe mit ihnen auf eine rühmliche Weise um. Eine

furze Zeit also entschied das Schicksal von Sparta und der ganzen Peloponnes.

Rleomenes begab sich nun nach Alexandria, wo ihn der König Ptolemäos, mit dem Beinamen Euergetes, anfangs kaltsinnig aufnahm. Als er aber in der Folge Proben von seinen Einsichten ablegte und lakonische Einsachheit, mit seiner Bildung verbunden, zeigte, slößte er dem Ptolemäos große Achtung für sich ein. Dieser bereute es sehr, einen trefslich gesinnten Mann hintangesest und durch dessen Nichtbeachtung die makedonische Racht vergrößert zu haben. Er suchte ihn daher auf alle Beise wieder auszurichten und machte ihm Hossnung auf kräftige Unterstüßung. Ueberdieß setzte er ihm einen Jahrgehalt aus, von dem er mit den Seinigen sparsam lebte, einen großen Theil aber zu Geschenken für Die verwendete, die aus Griechenland nach Aegupten verschlagen worden waren.

Allein kurz darauf starb Ptolemäos, ebe er sein Berssprechen hatte erfüllen können, und sein Nachfolger Ptoslemäos, mit dem Beinamen Philopator, versank in die nichtswürdigste Schwelgerei und Weiberherrschaft. Indessen konnte man des Rleomenes noch nicht ganz entsbehren, da der König seinen Thron nicht gesichert glaubte, und die Wiethtruppen, welche größtentheils aus Peloponnesiern bestanden, ganz an Rleomenes hingen. Bald aber wurde er um dieses Ansehns willen den Hössingen verdächtig, und da er, auf die Nachricht von den großen Verwirrungen in der Peloponnes nach Antigonos' Tode, verlangte daß man ihn allein mit seinen Freunden abreisen lasse, fand man sowohl sein Bleiben als seine

Entlassung bedenklich, weil er die Gebrechen des Reichs hätte kennen gelernt. Auch wußte man durch allerlei Versläumdungen und untergeschobene Briefe den König dashin zu bringen daß er befahl den Kleomenes in ein geräumiges Haus einzusperren, und ihm zwar den bissherigen Unterhalt reichen ließ, aber alle Verbindung mit Fremden untersagte.

Da nun Kleomenes aus mancherlei Anzeigen sah, daß man seinen und seiner Freunde Untergang beschlossen habe und daß er allen bisherigen Hoffnungen entsagen müsse, beredete er die Seinigen nicht abzuwarten, bis sie Opferthieren gleich geschlachtet würden, sondern als Spartaner auf eine würdige Weise zu sterben. Sie machten die Wächter trunken, brachen mit dem Degen in der Hand aus dem Gewahrsam und riesen das Volk in den Straßen zur Freiheit auf. Allein diese Leute hatten nur so viel Krast, Kleomenes' Kühnheit zu bewundern; ihm zu solgen und beizustehn hatte Niemand die Kühnheit.

So schweiste Rleomenes eine Zeit lang auf Gerathes wohl in der Stadt umher und da er sah, daß sich Riesmand anschloß, sondern daß Alle furchtsam davon liesen, ermahnte er seine Freunde eines ehrenvollen Todes zu sterben, wie ihre Thaten verdienten. Sie tödteten sich also einander gegenseitig mit kaltem Blute, bis auf den Panteus, einen schönen Jüngling, der sich im Kriege auf das Rühmlichste ausgezeichnet hatte und des Kleomenes Liebling war. Dieser erhielt die Anweisung, sich nicht eher umzubringen, bis er den König und seine Begleister hingestreckt sähe. Wie sie nun Alle auf der Erde lagen,

ging Pantens umher und stach Jeden mit der Spize des Degens, um zu versuchen, ob Einer noch lebe. Auch den Kleomenes stach er in die Ferse, und wie er sah, daß er das Gesicht verzog, füßte er ihn und setzte sich an seine Seite, bis er völlig todt war; dann umarmte er den Leichnam und erstach sich über ihm.

Als das Gerücht hiervon in die Stadt kam, verlor Kratesikleia, die Gemahlin des Kleomenes, obgleich sonst ein edles Weib, mit einmal ihren stolzen Muth, saßte die kleinen Söhne in ihren Arm und brach ein lautes Klaggeschrei aus. Der Aelteste entsprang ihren Händen und stürzte sich vom Dache des Hauses herab, siel sich aber nicht todt, und da man ihn auf hob, schrie er und weinte, daß man ihn nicht möge sterben lassen.

Rleomenes in eine Thierhaut gewickelt ans Kreuz zu schlagen und die Kinder nebst der Gemahlin des Kleosmenes und ihrem Gefolge hinzurichten. In diesem bessand sich auch die Gattin des Panteus, ein Weib von umgemeiner Schönheit und edler Bildung, die ihren Elstern entschlüpft war um ihrem Wanne nachzusolgen, mit welchem sie heiter und ohne Murren das Leben in dem fremden Lande ertrug. Diese begleitete die Kratesikleia auf ihrem letzen Gang und sprach ihr Muth ein; wicswohl diese nicht für sich den Tod fürchtete, sondern nur darum bat sie vor ihren Kindern hinzurichten. Dennoch würgten die Henker ihre Knaben zuerst vor den Augen der Mutter. Die Gattin des Panteus, die groß und stark war, schürzte sich auf, bediente schweigend jede der

sterbenden Frauen und legte die Leichen zurecht, ses die Umstände erlaubten. Als auch die Reihe ckam, ließ sie ihr Gewand fallen und machte sich zurecht und litt den Tod mit der größten Standhafti Noch in diesen letzten Zeiten gab Sparta durch ein se Trauerspiel, wo die Weiber in Rücksicht auf die Betung des Todes mit den Männern wetteiserten, Beweis daß die Tugend auch nicht im Unglück er werden kann.

Nach Antigonos' Tod kam sein siebzehnjähriger! del, Philippos, Demetrios' Cohn, zur Herrschaft, deffen langwieriger Regierung innere Unruben und teien in der ganzen Peloponnes und vorzüglich in S: mutheten und dieses seiner Auflösung immer naber ! ten. Die Stadt mar getheilt zwischen achaisch-maked: und atolisch Gesinnten. Die Aetoler, den achai Bund, als seiner Freiheit beraubt, verachtend und Aurcht vor dem jungen Philippos, spielten in der loponnes die Herren, schlugen den Aratos und nöth ibn aufs Neue die Freundschaft und den Schut I donien's anzuflehen. Denn so sehr mar jett der A schon durch die Theilnahme mit den mächtigen Bur genossen geschwächt, daß sie nicht mehr selbst die 28 trugen, ja nicht einmal fremde Truppen in Sold men, sondern daß sie dem makedonischen Ronige fu nen Schut Geld gablten. Diefer fing den Rrieg ; die Aetoler mit Glud an; nachdem er ihn aber zwei ? fortgesetzt hatte, ward er nach der für die Römer se gläcklichen Schlacht bei Canna beredet, seine Gedanken auf Italien zu richten. Er machte plötzlich Frieden mit den Aetolern, ohne die Achäer auch nur zu fragen, die, — da jeder Theil behalten sollte, was er eben hatte, — außer den frühern Beleidigungen nur Verlust und Schaden hatten.

Der Politik welche Philippos nach dem Plan seiner Rathgeber befolgte, lagen folgende Rücksichten zu Grunde.

Als in Italien der große Rampf um die Herrschaft der Welt gefämpft wurde, abnten die meisen Freunde des Rönigs daß der Sieger sich nicht mit dem Besitze ron Italien und Sikelien begnügen, und daß Griechenland einen Sturm zu bestehen haben murde. Andre aber, fatt ihn in dem Gedanken zu bestärken, Magregeln der Siderheit zu nehmen, schmeichelten seiner Gitelfeit und stellten die Eroberung Italien's nach ber Niederlage der Romer als eine leichte Sache vor; und der erste Schritt den er dazu that, mar, fich mit den Aetolern auszusöhnen die er hätte unterdrücken sollen, wodurch er sich ben Haß ron ganz Griechenland zuzog ohne fich doch an Jenen Freunde zu machen. Er schickte Gesandte an Hannibal und ließ ein Bündniß anbieten, mozu sich dieser geneigt bewies. Die Römer waren jest also unvermuthet und sebr zur ungelegenen Zeit in die Angelegenheiten von Griechenland verwickelt. In ibrer damaligen Lage konnten sie nichts thun, als die etwanigen Landungsversuche des Philippos vereiteln und ihn in seinem eignen Gebiete beschäftigen. Das Erste geschah durch eine Beobachtungeflotte die beinah unausgesetzt auf dem jonischen Meere freuzte, und das Lettere erreichten fie durch die Aetoler, mit denen die Römer ein Bündniß schund die nicht aufhörten Griechenland zu beunrus sowie durch den Machanidas, den Tyrann von Stater in der Peloponnes alle makedonisch Gesinnts Furcht setze und sich anschiedte die ganze Pelope für sich zu erobern.

Nachdem Aratos an dem Hofe Philippos', w seine schlimmen Reigungen immer mehr entwickelte, ein langsames Gift getodtet mar, weil er feine gewaltsamen Magregeln billigte und ihm durch feir sehn oft beschwerlich fiel, mählten die Achaer den ta Philopomen aus Megalopolis zu ihrem Strategos. der mehrere tapfere Thaten verrichtet und in der Sd bei Sellasta den Sieg auf die Seite des Antigono lenkt hatte. Ihre Bahl täuschte sie nicht. Mit a Thätigkeit suchte er den Uebeln abzuhelfen, die in Bunde eingeriffen waren. Er übte die Achaer unausg in den Baffen, verbesserte ihre Taftif und wendete ganze Thatigkeit auf das gemeine Beste. Die kungen derselben bewährten sich in einem Unterne gegen die Spartaner, die bei Mantinea geschlagen den. Machanidas blieb, und ein andrer Tyrann, R trat an seine Stelle.

Um diese Zeit war der zweite punische Krieg s
lich geendet, und die Römer benutten die Gelege
sich an Philippos zu rächen. Dieser — überzeugt das
Bruch mit Rom unvermeidlich sei, hatte um ihre !
desgenossen zu entfräften, mit Attalos, König von
gamum und den Rhodiern — beide mit Rom ver
det — angefangen, und da sich Athen mit Rhodos

bindet, greift er diese Stadt an, welche sich an die Römer wendete und für den Augenblick durch eine römische Flotte befreit wurde, die an der Peloponnes landete. Jest verbinden sich auch die Aetoler mit den Römern und mehrere andere Staaten, die Philippos in seiner Buth gemißhandelt und bedroht hatte. Die Kräfte des siege reichen Kom, von Griechenland unterstützt, siegen ob. Quintus Flaminius schlägt den König bei Kynoskephalä in Thessalien, Philippos muß um Frieden bitten. Die Bedingungen waren: Alle griechischen Städte in Europa und Asien werden für frei erklärt und können sich nach eigenen Gesehen regieren. Philippos zicht seine Besatungen ans allen griechischen Städten, gibt seinen Sohn Desmetrios den Kömern als Geißel und erstattet die Kriegsskosten.

Als die Griechen mit den Bedingungen des Friesdens noch nicht bekannt waren, beschloß Quintus die Bekanntmachung derselben bis zu den isthmischen Spieslen zu verschieben. Da nun von allen Gegenden Grieschenland's eine große Menge Zuschaner versammelt war, trat ein Herold auf und rief aus: "Da der römische Senat und das Bolk, und Titus Quintius, sein Feldsberr, den König Philippos und die Makedonier überswunden, so befreien sie hiermit die griechischen Städte von allen Besagungen und Aussagen und erklären sie sür freie, nur ihren eignen Gesehen unterworfene Staaten". Alle Bölker wurden namentlich angeführt, die unter Philippos Herrschaft gestanden hatten. Beim Anshören dieser Kundmachung war die Freude so groß daß alle Anwesenden einander erstaunt ansahen, als hätten

fie einen Traum gehört, und Jeder fragte den Nachbar, seinen eignen Ohren nicht trauend. Der Herold wurde zur Wiederbolung aufgefordert. Nun entstand ein unmäßiges Beifallsgeschrei und Rlatschen, so daß man sab. von allen Gütern erscheine den Griechen die Freiheit das tostbarfte. Die Spiele murden schnell beendigt und ohne daß ihnen Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Nach deren Vollendung eilten Alle zu dem römischen Feldberrn; Jeder stürzte herbei um seine Hand zu berühren; man marf ihm Kränze und Bänder zu; selbst nicht ohne Gefahr des jungen fraftigen Römers, dem aber Jugend, Freude und Ruhm Rrafte gaben den Sturm auszuhalten. Mehrere Tage hindurch dauerte die ausschweifende Freude. Jedermann rübmte die Römer: "Es gebe doch ein Bolt auf Erden, so sagte man, welches auf seine Rosten und mit seiner Gefahr für fremde Freiheit Krieg führe; nicht etwa für Nachbarn oder Bewohner deffelben Landes; fondern es gehe über die Meere um überall Recht und Gefet geltend zu machen."

Doch diese Hoffnungen wurden bald vereitelt. Die Römer machten ihre alte Politik in Griechenland gelztend; ließen unter mancherlei Vorwande — der immer nur den Nugen und die Freiheit von Hellas versprach — Truppen in Hellas, und trafen, den Zeitpunkt des Berztrauens und der Begeisterung benutzend, mehrere Einzichtungen die ihre Herrschaft verbreiteten und begrünzichtungen die ihre Perrschaft verbreiteten und begrünzichten. Unter dem Vorwande, die Unabhängigkeit der einzelnen Staaten zu sichern, verboten sie alle Bündnisse und machten den Griechen eine Vereinigung unmöglich. Diesenigen, welche den Kömern eine unbedingte Erges

benheit zeigten, wurden mit Wohlthaten überhäuft, und es gab Menschen genug, die kein anderes Recht in Hellas anerkennen wollten als den Willen der Römer. Bei allen Streitigkeiten boten die Römer ihre Vermittelung an um die Griechen an ihr Richteramt zu gewöhnen, sprachen immer von Frieden um allein das Vorrecht des Kriegs auszuüben; gaben meist nur Rath und wagten Befehle nur unter günstigen Umständen und unter dem Scheine der Sorge für das gemeine Beste.

Die Aetoler, welche an der Niederlage Makedonien's den größten Antheil hatten, versprachen sich von der Dankbarkeit der Römer den größten Lohn , sahn sich aber sehr bald hintangesetzt und durch die römischen Einrichtungen in der Ausübung ihrer gewohnten Räubereien gestört. Der Friede mar für sie die drückendste Tyrannei. Um ihrem Unmuth Luft zu machen, wendeten sie sich au den Tyrann von Sparta, Nabis, den Flaminius zwar besiegt, aber doch im ruhigen Besitz seiner Rechte Nabis brach von den Aetolern gereizt gelassen hatte. den Frieden, wurde aber auf Anstiften dieses treulosen Volkes, welches sich Sparta's bemächtigen wollte, durch eine hinterlist mitten in der Stadt getödtet. Aetoler ernteten die Früchte ihres Berbrechens nicht. Auf die Nachricht von den Verwirrungen zu Sparta rudten die Uchaer, die unversöhnlichen Feinde der Aetoler, ein, Philopomen bemächtigte fich der Stadt, versammelte die Spartaner und bewog sie dem achäischen Bunde beizutreten. Diese That und seine Uneigennützigkeit brachten dem Philopomen großen Ruhm. Denn da ihm die Spartaner ein Geschent von 120 Talenten zuschickten,

die sie aus den Gütern des Nabis gelöst hatten, schickte er das Geld zurück.

Zugleich hatten auch die Aetoler den Antiochos gesteizt, nach Griechenland zu kommen. Als dieser aber bei Thermopplä und dann bei Magnessa aufs Haupt geschlagen wurde und alle seine Besitzungen in Kleinsassen verlor, sahen sich die Griechen überall von römisscher Gewalt umstrickt. Die Aetoler erhielten den Friesden unter den härtesten Bedingungen. Ein Theil ihres Gebietes wurde den treuen Akarnanern zugetheilt, und die Aetoler, Andere zu schlagen verhindert, kehrten ihre Wuth gegen sich selbst, und ganz Aetolien wurde mit Mord und Verwirrung erfüllt. Von dieser Zeit an konnte der ätolische Bund als vernichtet betrachtet werden.

Die Achäer welche noch meinten ein selbständiger Staat zu sein, wurden jest den Römern verdächtig, oder vielmehr Lestere singen an diese einzige freie Macht von Griechenland zu demüthigen. Einen großen, ja unerseyslichen Verlust erlitten sie an Philopömen, der in einem Feldzuge gegen Messene gefangen, in ein Gefängniß geworfen und mit Gift hingerichtet wurde. Sein Tod wurde bestig gerächt, indem die Achäer die Messenier zwangen auf das Demüthigste um Frieden zu slehen, und die Mitschuldigen des Mords um Philopömen's Grab steinigten. Bei dem Leichenbegängniß, das ihm geseiert wurde, trug Polybios, als zwei und zwanzig-jähriger Jüngling den Aschenkrug.

In demselben Jahre starben drei der größten Feldscherren: Philopomen, Hannibal und Scipio. Der erste auf die besagte Weise; der andre beim Prusias in Bis

thynien, durch Gift sich den Nachstellungen der Römer entziehend; Scipio auf seinem Landgute zu Linternum, mit seinen Landsleuten entzweit und über ihre Ungerechtigkeit erbittert.

Mit Schmerz und Verdruß begriffen jest die griedischen Staaten, in welche Anechtschaft fie versunken maren und welchen Fehler sie begangen hatten, Rom's Schutz gegen Philippos anzuflehen. Mit Freuden saben fie also die Empörung des Perseus, der, von Jugend an ein Feind der Römer, den Anfang seiner Regierung mit dem Scheine der Großmuth und Milde bezeichnet hatte um die Griechen zu gewinnen. Dieses gelang ihm auch. Ein großer Theil der Griechen neigte fich Makedonien ju; und da Perseus sich stark genug glaubte und seine Sprache gegen Rom veränderte, brach ein Krieg aus, den der Makedonier mehr mit Dreistigkeit unternahm, als mit Festigkeit durchführte. Seine Siege wurden durch sein Zögern vereitelt und er vernichtete die Vortheile selbst, die er in den Händen hatte, als er ohne Noth Friedensunterhandlungen anknüpfte, welche die Romer mit Stolz zurudwiesen. Seine thörichten und unbesonnenen Maßregeln gaben ihn endlich in die Bande des P. Aemilius, der ihn bei Pydna schlug. Die ganze tonigliche Familie wurde auf der Flucht gefangen genommen, Makedonien in eine römische Proving verwandelt, und Perseus, nachdem er eine Zeitlang in einem öffentlichen Gefängniß gehalten worden, mit allen seis nen Freunden und dem makedonischen Adel in Triumph aufgeführt. Einige Jahre darauf ftarb er, nach manchen Mißhandlungen im Gefängnisse. So endigte die matedonische Monarchie, 200 Jahre nach Philippos' Thron-besteigung!

Griechenland sah jest, mas es von seinen Befreiern erwarten durfte, welche fortfuhren, die innern Zwistigfeiten zu erhalten und die streitenden Städte mit einer größern Sicherheit vor ihren Richterstuhl zu fordern. Der achäische Bund allein magte es noch von seinen Rechten zu sprechen, ohne sie doch oft geltend zu machen. Um diese Ansprüche niederzuschlagen, schickten die Romer Abgeordnete, welche über Diejenigen urtheilen follten, welche Barthei für die Anhänger Makedonien's ergriffen batten; auch neutral sich gehalten zu haben reichte bin um verdächtig zu fein. Mit Einem Schlage werden alle diese Verdächtigen in dem Bunde niedergeschlagen. Rallifrates, ein den Römern ganz ergebener Mann, übergab den Römern ein Verzeichniß aller Achaer, von denen er vermuthete daß sie die Sache des Königs begunftigt hätten. Auf seine Angabe murden über 1000 der angesehensten Achäer nach Rom zur Verantwortung gefordert, von wo sie, ohne sich verantworten zu dürfen, in die Städte Italiens zerstreut wurden. Ohnerachtet aller Vorstellungen des Bundes murden fie fiebenzehn Jahre lang in diesem schmählichen Zustande gehalten, und nicht mehr als dreihundert famen zulett nach Griechenland zurud. Während dieser Zeit stand als Stratege an der Spige des Bundes der Verräther Kallifrates, der es ruhig anhören konnte, wenn ibn die Buben auf der Straße einen Berrather schalten. Ruhig war Griechenland allerdings damals aus begreiflichen Grunden.

Die rudlehrenden Berbannten hatten einen bittern

Baß gegen Rom mitgebracht und theilten ihn ihren Landsleuten mit. Gleichsam um einen Versuch zu machen, ob fie fich noch einige Unabhängigkeit zutrauen dürfen, fallen fie in Lakonien ein und verheeren das Land. Die Römer schicken Bevollmächtigte um den Streit beizulegen; diese verfahren mit großer Mäßigkeit. Die Achaer deuten dies für Furcht und behandeln die Gesandten mit Berachtung. Kritolaos, der Strateg des Bundes, eilt von Stadt zu Stadt, reizt Alles gegen die Römer auf und bemüht fich, jeden Vergleich mit den Lakedamoniern zu vereiteln, prahlt öffentlich, er wolle der ganzen romischen Macht die Spite bieten. Mehrere Staaten traten auf seine Seite. Jest sandte Metellus aus Makedonien wiederum Bevollmächtigte nach Rorinth und ließ die Achaer ermahnen, fich vor der Rache Rom's zu bus Ihre Reden erregten in der Versammlung einen beftigen Sturm. Die römischen Gesandten fonnten nur mit Mühe gegen Dighandlungen geschütt werden; alle Lakedamonier oder lakedamonisch - Gesinnten in Rorinth wurden überfallen, zum Theil getödtet, zum Theil in die Gefängnisse geworfen. Auch noch jest glaubten die Romer, mit Planen gegen Karthago beschäftigt, Maßregeln der Gute brauchen zu muffen. Gine neue Gefandtschaft sprach mit großer Milde über die Vorfälle und es schien leicht, Rom zu versöhnen; aber die Schuldigen trauten diesen Versprechungen nicht; es fam noch mehrmals zu den heftigsten Verhandlungen, Metellus ruckte endlich nach Hellas herab; schlug das Heer des Bundes zu wiederholten Malen und war im Begriff den Krieg durch einen milden Frieden zu endigen, als er vom Lucius Mummius abgelöst wurde. Dieser liefert sogleich eine Schlacht auf dem Isthmus und schlägt die Feinde. Der Strateg Diäos, einer der Haupturheber des Kriegs, verliert die Besinnung so sehr, daß er, statt die Flüchtigen in Korinth zusammen zu ziehn, mit gänzlicher Berzweislung nach seiner Heimath Megalopolis stoh, sein Haus anzündete, seine Gattin, damit sie nicht den Feinden in die Hände siele, ermordete und ihren Leichnam in die Flammen warf, sich selbst aber durch Gift tödtete.

Die Uchaer hatten jest keinen Anführer mehr; denn Rritolaos murde schon nach einer Schlacht gegen Detellus vermißt und mar mahrscheinlich in einem Sumpfe umgekommen; und in der Nacht nach dem Treffen floben die Meisten, die sich nach Korinth geworfen batten. Die Stadt mar ohne Vertheidiger. Am dritten Tag, als alle Besorgniß wegen eines hinterhaltes verschwunden war, rudte Mummius ein; alle Baffenfähigen murben getödtet; die Stadt murde geplundert und dann angezündet; der Brand mar ungeheuer und verzehrte große Schäpe; viele Menschen tamen dabei um; Beiber und Anaben wurden zu Sflaven verkauft. Selbst die Mauern wurden niedergerissen und die Steine zerschlagen. folches Beispiel glaubten die Römer an einer Stadt nebmen zu muffen, die sich an der Majestät von Rom vergangen hatte. In demselben Jahre wurde mit gleicher Barte Karthago zerstört und dreizehn Jahre darauf Rumantia.

Unter den Trümmern von Korinth wurde die grieschische Freiheit begraben. Auch die andern aufrührerischen Städte wurden bart bestraft, die Mauern derselben nies

ergeriffen, die Bürger entwaffnet. In allen aber murde ie demokratische Verfassung abgeschafft. Zuerst wurden Ibrigkeiten von den Römern ernannt, nachher aber mrde ganz Griechenland unter dem Namen von Achaja s eine römische Provinz verwandelt. Doch wurde Athen, as in seiner Ohnmacht, seitdem es aus Philippos' janden gerettet worden, den Römern immer treu gelieben war, mit Auszeichnung behandelt und im Genuß nehrerer Freiheiten gelaffen. Der Ruhm der alten gloreichen Zeit schwebte noch um diese Stadt, und obschon ne Zeit der Größe in jeder Rudficht langst für fie verhwunden war, auch der Charafter der Einwohner keine roße Achtung mehr einflößte, so leuchtete doch hier noch mmer das Licht der Wissenschaften und es erhielt sich eine Bildung. Die jungen Römer begaben fich daber säufig nach Athen um Philosophie zu studiren und in ver Beredtsamkeit fich zu üben.

In seiner Abhängigkeit von Rom blieb Griechenland is auf Mithridates; aber der Krieg, den dieser kühne Eroberer ansangs mit ausgezeichnetem Glück gegen Rom rregte, schlug auch seine Wellen, nachdem ganz Asien und die meisten Inseln des ägäischen Meeres in seine vände gefallen waren, in Griechenland. Sein Feldherr Krcbelaos ging hieher mit einem großen Heere über und zewann mehrere Städte. Athen ward unter andern durch einen seiner Mithürger Aristion oder Athenion, einem wistureischen Philosophen, zum Absall bewogen und von diesem Nichtswürdigen, welcher sich der Tyrannei besnächtigte, in einen Zustand der kläglichsten Stlaverei versett. Als aber Sulla nach Griechenland kam, sielen

ihm sogleich alle Städte zu, Athen ausgenommen, melches Aristion zwang bei der Partei des Konigs zu blei-Die Stadt wurde mit dem größten Nachdruck belagert und da fich die Befatzung standhaft vertheidigte, die ganze Gegend umber verödet und die uralten, ehrwürdigen Saine des Akademos und des Lykeion, um Belagerungsmaschinen zu fertigen, niedergehauen. Aus den ältesten Tempeln wurden die Weihgeschenke weggenommen um den ungeheuern Aufwand der Belagerung zu bestreiten. Die Stadt fam in die größte Bedrangniß. Ein Scheffel Baizen wurde mit tausend Drachmen (über 200 Thir.) bezahlt; Biele lebten von Wurzeln, ja von altem Leder, welches man tochte; aber Aristion stellte Schmaußereien an, hielt Possenspiele und verhöhnte den Feind. Eine Gesandtschaft der Bule und der Priester, welche um Mitleid mit der Stadt bitten wollten, trieb er mit Pfeilschüssen auseinander. Endlich mard die Stadt — in Folge unvorsichtiger Reden, wie Plutarchos fagt, eingenommen, und um Mitternacht rudte Gulla unvermuthet und schrecklich, unter dem Schall der Trompeten und Hörner und dem lauten Jubelgeschrei der Soldaten durch die Bresche ein. Die Stadt wurde geplündert und viele der Einwohner ermordet. Das Blut ftromte den ganzen Kerameikos entlang durch das Thor bis in die Vorstadt. Ungeachtet aber so Viele auf diese Beise ums Leben kamen, war doch die Zahl Derer nicht geringer, die sich selbst, weil sie ihr Vaterland für ganz verloren hielten, aus Jammer und Betrübnig umbrachten. Denn Das sette die meisten Bürger in Verzweiflung daß fie fich vom Sulla weder Menschenliebe, noch Mäßigung

versprechen konnten. Da aber dieser endlich seine Rache befriedigt hatte, und sich die vornehmsten Obrigkeiten vor ihm demüthigten und ihm zu Füßen sielen, sagte er: "er wolle Vielen um Weniger willen und den Lebensdigen wegen der Todten verzeihen". — Seine Freiheit jedoch bekam Athen nie ganz wieder.

Nach diesem Kriege sank Hellas immer tiefer. Unter der Römer Herrschaft verödeten die volkreichsten und blühendsten Gegenden, so daß Pompejus eine Kolonie von Seeräubern in eine von Menschen verlassene Gegend der Peloponnes führte.

Abwechselnd war unter den Kaisern Griechenland's Loos, und es murde, je nachdem die Neigungen der Statthalter wechselten, bald mit mehr Freiheiten besichenkt, bald ihrer wieder beraubt. Athen wurde von den Meisten geehrt, und, sein Bürgerrecht zu haben, galt auch noch unter den Kaisern für ehrenvoll.

Seitdem Griechenland seine Selbstständigkeit versloren, hat es keine eigene Geschichte mehr. Als römische Provinz theilt es die Schicksale des römischen Reichs. In diese näher einzugehen, ist die Aufgabe der römischen Geschichtsschreiber. Ueber Griechenland's Untergang besmerken wir nur Folgendes.

In den Zeiten der Bölsermanderung murde Grieschenland durch die Einfälle der Gothen, vornehmlich des Alarich, gänzlich verwüstet, ausgeplündert und von Menschen entblößt. Im J. Chr. 396 überströmte dieser Eroberer von Masedonien aus ganz Hellas, tödtete die wassentragende Jugend und trieb die Weiber mit den Heerden und der Beute der angezündeten Städte bins

weg. Der Weg den er nahm, war noch nach mehrern Jahren durch ode Verwüstung bezeichnet. Athen rettete sich durch eine große Summe; aber ganz Attika wurde verheert und ausgeplündert. Eine Menge Städte der Peloponnes wurde ein Raub der Flammen, und ihre Kunstwerke wurden unter andrer Beute nach dem Werthe des Metalls vertheilt.

In dieser unseligen Zeit wurden die schönsten Werke des menschlichen Geistes: Tempel, Bildsäulen, Kunstwerfe aller Art zerstört, und eine Menge der geistreichsten Werke der Literatur ging in dem allgemeinen Schiffsbruch unter. Das Meiste von Dem was sich noch erhalten wurde in Konstantinopel und auf den Inseln gerettet. Aber die Geschichte dieser Werke soll der Geschichte der Literatur ausbehalten bleiben.

## Geschichte der Wiffenschaften.

Rachdem wir in der politischen Geschichte der griechischen Nation die besondern Eigenthümlichkeiten dieses Volkes auf dem Schauplat der Beltbegebenheiten tennen gelernt haben seine Empfänglichkeit für alles Große und Schone, die glanzenden Erscheinungen seiner Freiheitsliebe, die wunderbare Mischung von Kraft und Anmuth, von Burde und Schönheit die es in der Bluthe seiner Entwickelung über alle Völker erhoben hat, seine unend. liche Regsamkeit und Vielseitigkeit: - wenden wir uns zu der Geschichte seiner geistigen und wissenschaftlichen Rultur, durch die es eine Herrschaft über die Welt und die Besten aller Jahrhunderte erlangt hat, die nicht aufhören wird, so lange noch das Schone als schon, das Große als groß gilt und so lange noch irgend ein Rest jener wundersamen Sprache übrig bleibt die mehr als irgend eine andere Wohlklang und Fülle, Stärke und Anmuth, Rraft und Güßigkeit vereint, die jedem Stoffe sich anschmiegt wie ein nasses Gewand, und die in einer Reihe von Jahrhunderten von dem geistreichsten Bolfe für jede Gattung geistiger Mittheilung gebildet worden. Denn eben Das gibt der Geschichte der Wissenschaften bei den Griechen ein so hohes Interesse und ihrer Literatur einen so dauernden Einfluß, daß die Griechen nicht wie die meisten Bolter ber neuen Belt nur in einer ober ber andern Gattung geglänzt oder in jeder nur einige vorübergebende Meteore erzeugt haben, sondern daß fie - dem nothwendigen Gesetz einer freien Entwickelung des Beistes folgend — den ganzen Kreis der Wissenschaft und Runst durchliefen und Alles, was nicht Bert der Zeit, sondern der Kraft ist bis zu seiner Vollendung führten. hierbei ist der Fortgang ihrer Entwickelung eben darum weil er natürlich, ungehindert und von fremden Ginfluffen frei war, fo stetig, daß immer das Bolltommnere dem minder Bolltommnen folgte und daß das Sohere nicht eher erschien als bis das Niedere vollendet mar. Indem nun die jedesmalige Entwickelung und Ausbildung eines jeden Runft-3weiges der Zeit und der Epoche, in welcher man eben stand angehörte, blubten auch immer in jeder Epoche mehrere große Meister, und der Himmel der griechischen Runft zeigt bei jeder feiner Wendungen eine Maffe glänzender Gestirne, die, wenn auch die Zeit ihre Strablen ausgelöscht hat, doch noch in den Annalen der Geschichte leuchten.

Bei allen Bölkern deren Entwickelung dem Gange der Natur folgte, ist die Poesie allen andern Künsten vorangegangen. Wie die Kindheit die Knospe der ganzen Menschheit ist, wo sich diese in bewußtloser Unschuld zeigt und die ganze Wasse ihrer Kräfte noch fest zusammendrängt, der Ausbreitung zustrebt, so umschließt auch die Poesie alle Kräfte der menschlichen Natur und stellt diese ebenso in ihrer Ganzheit vor wie das Kind in den ersten Jahren seines geistigen Erwachens. Wie das

Rind durch einen geheimnisvollen Aft der Natur in dem Schoof der Mutter erzeugt und gebildet wird, so erzeugt fich auch die Poefte in der innersten Werkstatt der menschlichen Natur, welche ihr bas eigenthumliche Besen mittheilt, um fich in ihr verjüngter, klarer, geheimnisvoller, zarter und fraftiger darzustellen. Auch bei den Griechen regte fich der kindliche Geist zuerst in der Poeste, welche bei ihnen mehr als anderswo eine Tochter der Natur, ein Geheimniß der Begeisterung war die wie man wähnte von den Wohnsigen der Götter herab in solche menschliche Herzen stieg, welche die göttliche Natur ihrer Mittheilung würdigte. Sie war es, die den Geist der Nation zuerst mächtig anregte, deren edleren Rräfte erweckte und da fie das Leben in allen seinen Epochen begleitete es auf die Bobe erhob, die uns das ganze Thun und Treiben dieses Bolkes wie eine wunderbare Dichtung erscheinen läßt. Denn da die ganze Rultur der Griechen von der Poeste ausging, und die Poeste selbst in den verschiedenen Perioden der Entwidelung des hellenischen Volkes immer höher und höher stieg bis zur mannlichen Vollendung und Reife, so schien der Glanz, der fle umzog, in das ganze Leben hinein, und ihre Berührung verschönerte, begeisternd und belebend, jedes Geschäft seiner geistigen Natur. Daher geschah es denn auch daß als sich, wie es in dem Gange der Rultur unvermeidlich ift, die Richtungen des Geistes sonderten und trennten, um einzeln in einzelnen Zweigen der Biffenschaften Großes zu erstreben, dennoch fast nie wie in der neuern Kultur eine totale Vereinzelung der Rrafte entstand, ober eine feindselige Entzweiung des

Berstandes und des Gemuthes, der Einbildungstraft und der Vernunft eintrat, sondern daß jede Kraft, auch wo sie einzeln zu wirken schien, das geheime Band, welches alle vereint, nicht zerriß. Wie in dem Universum die mannichfaltigen Stoffe, indem fie von dem Mittelpuntte auszugeben scheinen, dennoch immer dem Mittelpuntte zustreben, so tehrten in Briechenland alle Elemente der Bildung immer zu der poetischen Begeisterung gurud, die wie das heilige Feuer der Besta in der Mitte der Städte, so in der Mitte der Runfte und des Le-Daher geschah es benn auch daß bens hoch loderte. die Philosophie, indem fie der Dichtkunft ihre in der Tiefe gefundenen Schäße mittheilte, von diefer die atherischen Schwingen lieb und sich mit den Blutben einer poetischen Belt befronte, - daß die Geschichte fich mit der gartesten Sittlichkeit und einer fast idealischen Burde durchdrang, und daß die Gesetzgebung selbst und das Recht ihre finstre Gestalt ablegten und fich mit den gefälligen Formen einer beitern und begeisterten Beredtsamfeit schmückten.

Dieser dauernde und weitverbreitete Einfluß der Poesie auf das innere und äußere Leben der Nation in verschiedenen Epochen ihrer Entwickelung, mit denen sie immer gleichen Schritt bielt, wäre durchaus unbezgreislich, wenn sie nicht gleich ursprünglich aus der innersten Kraft der Menschleit wäre geboren worden, durch ursprüngliche Kraft und tiese Begeisterung. Denn überall, wo die Kunst wie ein exotisches Gewächs von fremden Ländern als ein angenehmer Schmuck des Lebens angenommen und gleichsam geliehen ward, hat sie selten

mehr als ein müssiges Bohlgesallen erzeugt, das wie eine Modelust immer durch veränderte Formen gereizt und belebt werden muß. Selten stand sie, eben weil sie ein Kind des Zusalls war, in Einklang mit den übrigen Verhältnissen des leihenden Volkes; daher verhallte ihre Stimme, ohne neues Leben in empfänglichen Herzen zu regen, und ihre erfünstelte Blüthe verwelkte und trug keine Frucht. Bei keinem modernen Volke ist die Dichtstunst Mittelpunkt der Bildung geworden. Sie ist gesblieben, was sie bei ihrer ersten Einführung als fremdes Produst war: ein Schmuck für Wenige, eine Erholung sür die müssige Welt und ein Gegenstand des Verlangens sür die jugendliche Eitelkeit.

Wenn wir daber das innerste Wesen der Poesie und ihren natürlichen Fortgang in freier Entwickelung erstennen wollen, mussen wir immer zu den Griechen zustückehren. Nur hier sehen wir die organische Entfaltung des ganzen Gewächses und obschon unendlich Vieles in das weite Grab der Zeiten binab gesunken ist, so sind doch die Trümmer dieses großen und wunderbaren Tempels vollkommen hinreichend, uns die Gestaltung und die Maaße des Ganzen deutlich erkennen zu lassen. Aber die Beschaffenheit des Einzelnen bleibt freilich an vielen Stellen räthselhaft. Wie daher der Liebhaber der bils denden Kunst sein Bruchstück eines Kunstwerkes gering achtet, und oft aus dem Kleinsten das Größte geschlossen und erkannt werden kann, so ist auch für den Forscher der Geschichte der Menschheit nichts zu geringsügig. Viesles ist aus kleinen Andeutungen mit Wahrscheinlichkeit errathen worden, und eine vollständige Geschichte der

griechischen Wissenschaft und Kunst kann nur aus einer Menge von Fragmenten erwachsen, welche der Scharfssinn und das Ahnungsvermögen zu ergänzen, zu ordnen und zusammen zu fügen versteht.

Benn wir in die altesten Zeiten von Griechenland zurudgehn, so wie fie fich den altesten Geschichtschreibern und Dichtern durch die Mittheilung alter Sagen offenbart haben, so begann auch hier die Menschheit ihren Lauf von der Wildheit, und die thierischen Berg - und Höhlen - Bewohner traten allmählig in den Stand des Jägers, des hirten und des Ackermannes. Wann diese lette Stufe erreicht worden, auf welcher Eigenthum, Recht und Gesetz fich fester bildeten, ist ganzlich unbekannt; noch ehe sie erreicht ward, erwähnen alte Sagen der Einwirfung begeisterter Seber, die durch beseelte Gefänge das robe Geschlecht um fich versammelten. Aber ungewiß und schwankend ist Alles was von einem Orpheus und dem Einfluß seiner Mpsterien mahrscheinlich meift auf Treu' und Glauben begeisterter Sierophanten erzählt wurde, die den Ursprung ihrer heiligen Ceremonieen aus dem Dunkel der grauen Borzeit abzuleiten lieben. Erst als die Heldenzeit der Hellenen begann, und durch den Berein der verschiedenen Stämme wunderbare Thaten vollbracht wurden, da erweckte die That das Wort, und die vorlallende Poefie früherer Zeis ten, das Stammeln des kindischen Mundes verwandelte sich in hellen Gesang. So bringt es auch die Natur der Sache mit fich. Aeußere Anregungen muffen das

schlummernde Leben des Geistes erwecken; eine bedeutsame Welt muß die Augen entsiegeln, die wie alle Sinne in dumpfer Düsterheit umfangen sind bis ein günstiger Strahl die Nebel zertheilt. Dann verliert sich das kindsliche Gemüth in der Außenwelt die es geweckt hat und leiht gern sein Ohr der Geschichte wunderbarer Heldenssagen, gefährlicher Abentheuer, seltsamer Irren in uns bekannten Meeren und Ländern; und so entsteht die Erzählung und das epische Gedicht.

Lang vor dem Beginn der Beldenzeit mar Griechenland aus dem Zustand der Wildheit getreten. Gang bellas war mit Städten befät, und überall strahlten die hofe von Königen und Fürsten, an deren Seite die Beffern des Bolts sagen: eine väterliche Herrschaft übend und mehr durch Geburt als Macht über Denen stehend, die fie regierten. Sie saßen mit den Aeltesten des Volkes ju Rath, wann den Staat etwas Wichtiges betraf; führten die Schaaren im Kriege; besorgten im Frieden den Anbau ihres Landes und in Tagen der Ruhe pflogen fie am Beerde unter den Ihrigen in gemuthlichem Besprach und Erzählungen von der alten Zeit einer ergöß. lichen Ruße. Gesellig waren wohl die Griechen zu jeder Beit, redselig, empfänglich, Freunde von Festen und Spielen; daher auch ihre Religion schon früh einen heis tern Charafter gewann, und der Olymp sich wie ein heiteres Königshaus schmudte wo sich Fest an Fest reihte, jedes mit Spiel, Tanz und Gesang geschmuckt, und wo im Genuß der heitern Lust jegliche Sorge und die Regierung der Belt vergeffen ward. Go wird daber auch das haus der Konige mit der Gegenwart gottbegeisterter Sanger geschmuckt, und ihre Hallen tonen wieder von der Geschichte ihrer Ahnen oder ihrer eignen, oder überhaupt von dem Ruhme der Göttersöhne der von früheren Zeiten berübergekommen war. Sänger hat es lange vor Homeros gegeben; denn die bomerischen Gedichte ermahnen ihrer als bekannter Erscheis nungen, ja als eines nothwendigen Schmudes festlicher Tage. In dem Sause des Alfinoos, unter den horchenden Phäaken singt Demodokos, dem ein eigener Seffel an bestimmter Stelle steht, (Odysf. VIII, 65. 473) die Abentheuer des Odpffeus in der Gegenwart dieses Fürsten; und unter den Freiern in der Penelope Saus wird Phemios, welcher "viel Thaten der Götter und Manner wußte" (Oduff. I, 325) von den Freiern mit Gewalt bereingezogen, und er singt ibnen "die traurige Beimfahrt, Die den Achaiern von Troja verhängete Ballas Athene". Und als Agamemnon vor Troja zog, vertraute er seine Gattin einem Sanger an; und so lange dieser fie umgab, miderstand fie den Verführungen des Alegisthos, der ihn daher auf eine ode Insel brachte um zu seinem Zwecke zu gelangen. Auch Achilleus schlägt die Leier und fingt den Ruhm der Götter und Selden; und es war eine alte Sage daß in Cheiron's Ritterschule neben den Heldenkunften auch die Musik und der herois sche Gesang geübt wurden. Es ist also gar nicht zu zweifeln daß es icon vor Someros epische Ganger gegeben, zumal er selbst so viele Heldensagen einflicht die aus älterer Poesie entlehnt scheinen, und in ihnen die Runft des Sangers als ein bestimmtes Gewerbe auftritt das man auf Rosten der öffentlichen Gastfreiheit

übt. Auch wurde diese Runft ordentlich gelernt und Derjenige der Eignes schuf, ausgezeichnet vor Dem der nur das Erfundene zu wiederholen verstand. (Oduss. XXII, 347). Es ist aber ganz charafteristisch und acht bellenisch, daß auch die älteste Poesie nur allein der Ruße und heiterer Freude gewidmet war. Nur zu erfreuen und die Gemüther der muffigen Borer mit alten und großen Geschichten zu begeistern, tont ihre Leier, nicht um zu irgend einem burgerlichen Geschäft, selbst nicht um zum Rrieg zu ermuntern: denn Achilleus selbst fingt nur in den Intervallen der Muße, nicht um fein friegslustiges Herz zu ermuntern, sondern um es in stille Rube zu wiegen und seinen Unmuth zu stillen. So hat die Runft vom Anfang an ihren hohen Beruf erkannt, die Seelen der Wirklichkeit zu entreißen und in die stillen und heiteren Gefilde zu führen wo die Stürme des Lebens fich in poetischen Schein verwandeln.

Also nicht durch ein unbegreisliches und in der Gesschichte der hellenischen Poesie durchaus einziges Wunder ist die epische Poesie mit und durch einen einzigen Dichster zugleich entstanden und zur höchsten Vollendung gesbracht worden, sondern sie ist allmählig in Griechenland erwachsen, und ihre Entfaltung war langsam und stetig, bis sie die schönsten Blüthen in dem homerischen Zeitsalter trieb. Ohnstreitig war diese Entfaltung durch die großen und einflußreichen Zeiten des trojanischen Krieges befördert worden. Vielleicht mochte schon das lange Zussammensein der Griechen ihre Neigung zu Gesang und Heldensagen genährt haben; gewiß aber streuten die wunsderbaren Ereignisse dieses Krieges und die seltsamen

Abenthener der hellenischen Säupter einen Samen poetischer Erzählungen in Griechenland aus, der, da das Zeitalter einmal episch war, in reichlicher Fülle aufgehn mußte. Daß aber diese Sagen ein gewöhnlicher Stoff der epischen Muse wurden, erhellt schon Daraus, daß die Sänger welche die homerischen Gedichte uns vorführen, am Liebsten aus diesem reichen Stoffe wählten.

Db es ein Troja gegeben und einen trojanischen Rrieg? haben einige der Alten, vielleicht nur scherzend, bezweifelt, um dem Scharffinne eine Uebung aufzugeben, abnlich Denen welche der deklamirenden Jugend das Lob eines Phalaris und Busiris, die Vertheidigung der Ungerechtigkeit und ahnlicher Dinge auferlegten; auch Reuere haben daffelbe Thema im Eruft ergriffen. Wenn aber Jenen das Verschwinden aller Spuren der alten Städte doch einen Schein gibt, so scheint dagegen der Zweisel an dem Dasein eines Homeros', beim ersten Boren, nur eine reine Geburt erhipter Einbildungsfraft zu sein, da mehrere, von den Zeiten des grausten Alterthums ber bewunderte Werke so laut sein Dasein verkündigen. Und doch ist auch diese Meinung der Babrheit befreundet; und es ist mehr als wahrscheinlich, daß wie Herakles nicht der Name Eines Heroen war sondern ein das Stärffte und Furchtloseste bezeichnender Begriff, so auch Domeros nicht der Name Giner Person sondern die Benennung einer ganzen Rlasse von Dichtern gewesen, und daß die homerischen Gefänge nicht aus Einem Geiste bervorgegangen sondern verschiedenen Dichtern ihren

Ursprung verdanken. Wie die griechische Poesse überbaupt, so scheinen auch diese Wunder der epischen Poesse
allmählig erwachsen und durch mehrere verwandte Geister
so fortgesetzt zu sein, bis endlich nach Vollendung des
epischen Zeitraums die mannichfaltigen Theile zu Einem
Ganzen gesammelt, geordnet, abgeglättet und in ihrer
gegenwärtigen Gestalt zur Bewunderung der Nitwelt
und der Nachwelt aufgestellt wurden.

Bergebens suchen wir also die Spuren von dem Leben des Einen Homer auf, die schon den Alten ein Rathsel waren; wir konnen hier nicht die Geschichte Gines Gangers finden sondern die des epischen Zeitraums überhaupt. Dieser begann gegen 1000 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung nach der Wanderung der Joner nach Afien, die bier einen Bund von zwölf Städten grundeten und in dem fruchtbaren Land, unter dem mildesten und heitersten himmel einen neuen und schnelleren Lauf zu dem Ziele der Rultur begannen. Hier, wo ihnen die Reichthumer Asiens im Rücken lagen, wo ein hafenreiches Ufer die Fremden zu landen einlud und jede Bedingung jum Sandel geboten mar, entwickelte fich jeder Reim der Bildung, der in dem von Natur muntern, frohsinnigen und leichtbeweglichen Bolte lag, in fürzerer Zeit. Das frobe, poetische, festliche Leben das schon vordem an den Höfen der Könige des Mutterlandes gepflegt worden, entwickelte sich noch reicher und üppiger in den Städten von Asien die dem Berkehr mit den Eingebornen des Landes eine festlichere Lebensart danken mochten, ohne daß sich in ihren Einwohnern der selbstständige hellenische Beift verlor, den vielmehr die republikanische

Verfassung — die, wie es scheint, in jenen Gegender früh Wurzel schlug — stärkte und befestigte. Es ist seh zu glauben daß sich in dem wohlhabenden, mit wett eisernden Städten besäten Lande die Feste vermehrt und also die seierlichen, bezeisternden Veranlassungen zu Beförderung der Kunst, vornehmlich der Musik und Poesse, vermehrt haben werden. So geschah es daß hie zuerst die Muse der epischen Poesse in die Schranker trat und, mit dem jugendlichen Sinne der Zeit erfüll die Wunderthaten der frühern Heldenepoche zum Erstaunen ihrer Hörer und der Nachwelt zur Freude sang.

In diesen Wegenden also und unter diesen Mensche foll homeros, mer er auch immer war, das Licht de Welt erblickt haben: mehr ein Sohn ber Musen ale irdischer Eltern, und seiner Abkunft und ganzem Leber nach in so mustisches Dunkel gebüllt daß auch die Alter bierin ein Beichen boberer Abfunft erkannten. Daber ma es in mehreren Schulen eine ausgemachte Sache baj Homeros eine göttliche Natur empfangen und burch fi feine wunderharen Lieder gedichtet habe: denn es sei un möglich daß eine so mürdevolle und suße Pocste ander habe entstehen konnen. Daher sei es auch allein zu er flaren daß sie nicht nur die Bellenen so lange Zeit an Beif und Ohren gefesselt, sondern daß auch viele der Barbaren welche andrer bellenischen Dinge nicht kundig find, doc die Gedichte Homeros' fannten. Denn auch bei den In dern werde Homeros' Poefte gefungen, indem fie diefelbi in ihre eigne Sprache umgewandelt; und dieses Bolt welches die Gestirne des hellenischen himmels nicht sehe fenne die Leiden des Priamos', die Behklagen der Belabe

und Andromache, die Tugenden des Achilleus und Heftor. So viel habe die Musik eines von Gott begeisterten und mit einer dämonischen Natur begabten Mannes vermocht.

Sieben Städte stritten um die Ehre seines Besitzes; aber alle Bahrscheinlichkeit ift für Jonien, für Smyrna's Vieles haben die Alten über die Person des Homeros gefabelt, über feine Reifen in allen Theilen der Welt - weil der lebendige Maler der Natur Alles selbst gesehen zu haben schien — und über seine Armuth, die ihn bettelnd von einem Fürstenhause zu dem andern getrieben babe. Bedeutend ift die Sage von seiner Blindheit, als ob das höchste innere, poetische Leben nur dann gedeihen tonne wenn fich die Wirklichkeit dem leiblichen Auge ver-In demselben Sinne zeigt uns die alte Welt die trefflichen Dichter, wenn ihre Lippe nach geendigtem Besange sich schließt oder wenn sie vor demselben stumm und in fich gekehrt, versunken in eine schönere Belt find, die ihrem Inneren wie den Tiefen eines ruhigen Sec's entiprießt.

Von einer beträchtlichen Anzahl epischer Gedichte die Dieser und Jener als homerisch anführt, legte das Altersthum doch nurzwei, die Iliade und die Odossee, dem Einen Homeros fast einstimmig bei: nicht aus historischen Grünsden wie es scheint, sondern wegen ihrer höhern Vortrefflichkeit. Doch verkannten die Alten den Unterschied nicht welcher in dem Geiste, der Anlage und Ausführung beider herrschte; weshalb auch manche Kunstrichter die Odossee dem Verfasser der Ilias absprachen, andere hingegen sich bemühten in dem verschiedenen Styl nur die Verschiedenheit der Bildung und des Alters ibres Urhes

Donse anzuerkennen—: wie denn Longinos, indem er die Odysse an Kraft weit binter der Iliade fand, die letztere für das Werk der ersten jugendlichen Kraft des Dichters hielt, der hier wie die Sonne am Mittag brenne, während in der Odyssee sich die Redseligkeit des sabelnden Alters offenbare, der sinkenden Sonne vergleichbar, noch immer herrlich und groß, aber doch nur matte Strahlen versendend.

Diese Gedichte, von ihrem Urheber nur mundlich mitgetheilt - obschon keineswegs in improvifirendem Bortrag ausgesprudelt, wie Manche gemeint haben, fondern mit tiefer Besonnenheit im Innersten der Seele empfangen und fünstlerisch ausgebildet - wurden auch von Mund zu Mund fortgepflanzt und erfüllten Jahrhunderte hindurch ihre Bestimmung, durch das Dhr die Gemuther zu entzücken. Von Rhapsoden fortgesungen, erhielten sie sich auf den Ruften von Usien und den benachbarten Inseln, wo fie Lyfurgos in einer Schule von Homeriden kennen lernte und als ein erfreuliches Geschent seinem Vaterlande brachte. Doch nicht eher scheint ihre Renntniß in Sellas allgemein verbreitet zu fein, als bis Peifistratos und Solon das Zerstreute vereinigten und das ganze wunderbare Bebau in seiner vollen Blorie herftellten. Denn da die Rhapsodieen dicfer Gedichte einzeln gesungen zu werden pflegten, und eine Menge einzelner Episoden der trojanischen Geschichten und der Irren des Odpsseus im Umlauf waren, traf Solon die Einrichtung daß an den Panathenäen mehrere Rhapsoden diese Stude in einer zusammenhängenden Ordnung nach einander fangen, und so Das was dem Inhalte nach Eines schien

anch als Eines mitgetheilt wurde. Db nun Solon hierbei vielleicht eine in Asien herrschende Sitte in seinem Bater-lande eingeführt, oder, selbst ein Dichter, die Idee eines epischen Ganzen zuerst in diesen Bruchstücken dargestellt habe, ist unbekannt; aber sein Streben nach Vereinigung des Zerstreuten mag den jüngern Peisistratos, ein für das Schone nicht unempfängliches Gemüth, zuerst bewogen haben, durch Schrift zu fesseln, was bisher nur dem Gesdächtniß anvertraut war. Und nach diesem ersten Verssuche scheint die weitere Ausbildung dieser Gedichte immer weiter fortgeschritten zu sein, bis sie allmählig in ihren kleinsten Theilen durch die Kritis bearbeitet, die Gestalt gewannen, in der sie uns jest noch erfreuen.

Gleichwohl hörte der Gebrauch der mundlichen Mittheilung auch dann noch nicht auf, und bis in die Zeiten des Gokrates hinauf blieb ce gewöhnliche Sitte, die homerischen Gedichte abzusingen. Groß und allgemein verbreitet war ihr Ruhm in allen Theilen von Griechenland. Sie wurden die Grundlage des jugendlichen Unterrichts, und als die Urquellen aller Art von Renntniß, als ein Inbegriff der altesten Geschichte und Geographie, der Religion und Philosophie angesehn, und auf das Mannigfaltigste ansgedeutet. Aller Biffenschaft und Beisbeit Samen fand man im Homeros; sein Zeugniß wird überall gesucht und als der Ausspruch einer höhern Natur geehrt. Und da auch manche Seften der Philosophie die Poeste für die älteste Philosophie hielten, so waren ihnen Comeros' Worte durchaus bedentend und fie suchten in seinen finnlichen Dichtungen einen höhern Sinn und den verschleierten Ausdruck höherer Bahrheiten. Nicht minder haben diese Werke auf die Bildung der Poesie gewirkt. Die homerische Sprache hat das ganze Gesilde der Poesie so reichlich befruchtet daß aus ihm die lyrische und tragische Sprache hat erwachsen können, und auch in ihrer vollendeten Vildung schmückt sich die Dichtkunst gern mit Blüthen der alten homerischen Welt. Aus den homerischen Gedichten schöpfte die Tragödie ihren Stoff. Aeschplos nannte seine Tranerspiele mit rühmlicher Bescheidenheit die lleberbleibsel von dem reichen Mahle Homeros, und Sophosles nannte sich den Schüler des ionischen Helden-sängers.

Es läßt sich schon hieraus abnehmen, wie gang anders Homeros auf die Griechen gewirft hat denn auf uns. Aber auch jest noch, da die lebendigen Tone seiner musikalischen Sprache verhallt sind, — da die personliche Theilnahme der Geschlechter deren Abfunft, Ruhm und Thaten er sang, erloschen ist, und der Ruhm der Nation, der er in dem erften fraftigen Aufblühn ihres Beldenthums fang, uns gleichgültig läßt, - da wir nicht mehr an das Dafein feiner Götter glauben und seine mannichfaltigen Fabeln uns nur als Das erscheinen, mas fie find: anmuthige Blumen eines findlichen Gemuths: — auch jest noch erfreuen une diese Werke, obschon losgeriffen von dem Boden der ihnen eine ewigfrische Jugendfraft zuführte, vielleicht noch mit einer reineren Freude und erfüllen uns vielleicht mit einer noch aufrichtigeren Bewunderung als die er bei den Bellenen genoß.

Das was die griechische Poesse überhaupt vor der modernen Kunst auszeichnet und ihr eben als Kunst einen so hohen Rang gibt: die gestaltvolle Leben-

digkeit mit gehaltreicher Tiefe, hoher Ruhe und weiser Besonnenheit vereinigt, ift anch das Abzeichen der homeris schen Poefie in einem ganz vorzüglichen Grade. Unericopflich ift der Reichthum der Welt die Homer vor unsern Augen vorüberführt, mit allen ihren verschiedenen Ständen und allen Berhältniffen und Arten des Lebens. Die Berfe des Kriege und des Friedens, die Geschäfte des Landmanns und des Rünftlers, die Feste der Götter und der Ronige, die Armnth der Niedrigsten wieder Glanz der Reichsten und Vornehmsten: Alles ist hier mit gleicher Lebendigkeit, mit den bestimmtesten Umrissen und den einfachsten, aber fraftigsten Farben geschildert. Dbgleich nun aber in beiden Gedichten die höchste Bewegung und die lebendigste, regste Sinnlichkeit herrscht, so erscheint doch der Dichter felbst in stiller Rube, wie eine beschauende Gottheit schwebend über der bewegten und stürmenden Belt. Bie von einem atherischen, unerschütterten Throne berab faßt er Alles mit gleicher Liche auf, nimmt jede Gestalt rein und treu in sich auf und spiegelt sie aus scinem Innern mit gleicher Treue und Klarheit aber mit boberem Glanze gurud. Wie ein breiter, tiefer und ftiller Fluß strömt sein Werf dahin, und aus der spiegelnden Ebne lacht die mannichfaltigste Natur der reichen Ufer uns an. Nirgends sehen wir seinen Beist in des Schaffens Unruhe begriffen: der Rampf der ftreitenden Glemente ift geschlichtet, das Chaos ift umgestaltet zur Welt, der Schöpfer ruht und erfreut sich des gelungenen Werts und seiner stillen Vollendung. Und wie die Ratur jedes ihrer Wesen mit gleicher Liebe umfaßt und jedes nach seiner Art ausstattet und für seine Stelle tanglich schafft,

so hat sich auch dieser wunderbare Dichter mit so ungetheilter und allgemeiner Liebe in sein Bert versentt daß er jeden Theil nach seiner Burde, mit findlicher Bergefsenheit alles Uebrigen, liebend entfaltet und das Geringste wie das Sochste mit dem Gewande des angemesfensten Ausdrucks umtleidet. Aus jener findlichen Beschauung der wirklichen Welt und der liebenden Ausbildung der innern, die fich aus jenem Stoff frei gestaltete, ging das schöne und mit Recht bewunderte Selbstvergeffen bervor, das in den Berten Someros' ebenfo einzig als charafteristisch ift. Bir sehen das geschaffene Bert, aber fein Schöpfer entzieht fich dem Blid. Und fo fehr beschäftigt uns diese poetische Belt daß wir der Macht vergeffen, die sie in die Birklichkeit gerufen bat; und eben dieses Vergeffen ift ihr bochfter Triumph. Als einen Bug hober Bescheidenheit bemerkten die Alten mit Bewunderung daß das homerische Epos auch nicht Eine Spur von seinem Urheber zeige; aber nicht Bescheidenheit war es, sondern Liebe zu dem Berte, dem Geschöpf seines besseren Theils, in welcher die Erinnerung an sein eignes 3ch unterging. Und wie es ein sehr zweideutiges Lob eines poetischen Werkes ift daß es immer von Renem zur Bewunderung seines Urhebers reize, so ist das höchste Lob der homerischen Epopoe, daß man den Urheber über dem Berte vergeffen hat.

Aus dieser nemlichen Quelle entspringt die bewunderte Einfalt der homerischen Poesie die in nichts Anderm besteht, als in der Anspruchlosigkeit, mit der sich dieses reiche Leben, als ob es ein Wirkliches sei, vor unsern Augen entfaltet. Alles geschieht nicht anders als ob es

geschehen mußte, und ohne Vorbereitung und Anfundigung, ohne spannende Erwartung und Ueberraschung trägt fich auch das Wunderbarfte natürlich zu und nimmt den Glauben des Lesers gefangen. Dieser Glaube aber wird ganz vorzüglich durch die Wahrheit und plastische Aundung der dargestellten Welt befräftigt. Jede der Gestalten, die vor unfre Augen tritt um die Scene mit bedeutender Handlung zu füllen oder auch nur als flüchtiges Nebenwerk vorüberzuziehen, hat ihr bestimmtes und eigenthümliches Gepräg, so daß man nicht mit Unrecht gesagt hat, Jeder könne auch ohne Nennung seines Ramens aus seinen Reden erkannt werden. Reichthum des Charafteristischen aber ist um desto bewundernswürdiger, je gleichförmiger im Ganzen die Grundlage der Charaftere ift; denn fast alle sind auf beldenmuthigfeit gebaut, mit mannichfaltiger Beimischung, bald der Bescheidenheit, bald der Großmuth, bald der Beisheit und Erfahrung, bald der schlauen Berschlagenheit, bald des roben Uebermuths. Nicht minder reich an eigenthumlicher Gestaltung ift sein Olymp, der schönere Biderschein seiner irdischen Welt, und es ift nicht unwahrscheinlich daß die scharf bestimmten Bestalten der alten Götter, wie sie in den Zeiten der vollendeten Runst gebildet murden, aus der Idee der homeris schen Darstellungen genommen worden. Aber nicht das Renschliche und Göttliche nur, jeder Gegenstand seiner Belt ist auf gleiche Beise behandelt. Jedes einzelne Glied des Ganzen ist einer vollen Bluthe ähnlich, die fich frei entwickelt und zur Einheit geschlossen zu haben scheint. Jedes Gleichniß ist ein Gemalde, und zugleich

doch ächt episch, das heißt fortschreitend und belebt. Auch in der Darstellung großer und verworrener Scenen ist Homeros ein wunderbarer Maler, indem er immer von dem Ganzen auf das Einzelne und von diesem wiederum auf jenes zurücksührt, alle Sinne beschäftigt und durch den beständigen Wechsel ausgebreiteter Scenen und beschränkter Bilder die höchste Anschaulichkeit hervorbringt.

Wie aber die vollendetste Runft in Bildfaulen und Gemalden doch dem Gemuthe todt und unbeseelt scheint, wenn fie kein sittliches Leben durchdringt, so empfängt auch die homerische Poesie ihr höchstes Interesse aus dem milden, sittlichen Beift, der ihr zum Grunde liegt: einem flaren Aether vergleichbar, auf dem sich eine reiche und schöne Natur reflektirt. Ganz irrig haben ihn Einige als den Erzähler einer halb wilden Menschheit betrachtet, ihn, der nie das Robe billigt, ja es nur in Ryklopen und ähnlichen Ungethümen zeigt. Zwar hat er seine Helden nicht als schlerfreie Muster der Vortrefflichkeit aufstellen wollen und können; ihre Rraft außert sich oft in heftiger Leidenschaft und wildem Ungestüm welcher die Schranken des Rechtes verkennt und umstößt; aber der Frevel, den sie in ihrer Heftigkeit üben, wird nie als Recht sondern immer mit Mißbilligung und als ein Uebel vorgestellt. So ist der ganze Inhalt der Ilias sittlich, indem alle Leiden der Achäer aus dem frevelnden llebermuthe Eines Mannes abgeleitet find, dem des Achilleus gerechter Stolz gegenübersteht. Heftig tadeln Alle das Verfahren des Königs, und er selbst zulett am Beftigsten, mo des Beeres Unfälle und die eigne Schmach ihn mit bitterer Reue erfüllen und zu jeder Buße bereit

machen. In den meiften andern seiner Belden paart fich die größte physische Kraft mit der sittlichsten, und das Abzeichen der hellenischen Natur, das Nicht - Zuviel, die Bereinigung der Kraft mit der Mäßigung, ist auch diesen Beldenseelen aufgedrückt. Achilleus selbst, obschon die jugendliche Site bei ihm heftiger tobt und wildere Bellen wirft: wie bezwingt er sein eignes Gemuth nach der schweren Beleidigung, selbst nach dem Raub der Brisers? nicht anders als durch Entfernung von dem Mann, der so bart und unbesonnen den Tapfersten seines Beeres beschimpft! Aber er, der jede gebotene Genugthuung mit tiefem Unmuth verwirft und zufrieden mit der Genugthuung, die ihm die Götter felbst gegeben haben, in Phthia begrüßt, wo ihm ein längeres und harmloses Leben winkt, vergißt, - als der Tod seines Freundes sein innerstes Gemüth erregt, - Born und Unmuth und die hoffnung des längeren Lebens, versöhnt fich mit dem Gegner und läßt den lang zurückgehaltenen Flammen freien Lauf. Da kennt er keine Mäßigung mehr als es den Freund zu rächen gilt; als aber die Rache gestillt ift in dem Blute des Feindes, als nur die Trauer allein noch über den Verlust des Freundes in seinem Bergen tobt, naht ihm Priamos in tiefer Nacht und berührt flehend die Sande und das Rnie des Schrecklichen und bietet ein Lösegeld für den Leichnam des Sohns. Da ergriff ben Selden bei dem Anblid des greisen Ronigs Erinnerung und Sehnsucht nach dem eignen Bater; er faßt ihn sanft bei der Hand, drängt ihn zuruck und weint laut, theils um den Bater, den er nicht wieder sehen sollte, theils um des Freundes Berluft; dann hebt

er den Alten auf voll Mitleids und bejammert deffen Schickfal, das ihn noch zulest zu den Füßen des Mannes führe der ihm so viele und tapfere Söhne erschlagen. Und als er ihm des Sohnes Leichnam zurückgibt, wendet er sich mit zarter Bedenklichkeit zu dem todten Freunde, daß er nicht in der Unterwelt zürnen möge wenn er des Leichnams Rückgabe höre; bewirthet dann den König, bereitet ihm ein Lager in seinem Gezelt und verheißt der Stadt Ruhe, bis Heftor's Leiche bestattet sei. So mild und zartfühlend ist der surchtbare Mann und so ragt er vor Allen nicht nur an Heldentugend sondern an schöner Menschlichkeit hervor.

Homeros' Sprache, um auch noch hiervon ein Bort zu sagen, ift für den epischen 3med die volltommenfte: reich an finnlichen und bedeutsamen Wörtern, voll Anmuth und Zartheit, leicht beflügelt, tonreich, und fo wie die Poeste der damaligen Zeit, noch keinem strengen Besetz unterthan. Mit ibren häufigen Busammenziehungen und Auflösungen bewegt fie sich ungezwungen in den porgeschriebenen Schranken: das Wesen des Epos in ibrer Art ebenso versinnlichend wie der Hegameter, welder das eigenthümliche Versmaß des epischen Gedichtes ift. Denn dieses Sylbenmaß bat die größte Beharrlichfeit, die volltommenfte Gleichmäßigfeit und den ftartften Schwung. Seine Bewegung erlaubt die größte Mannicfaltigfeit. Er hat die Freiheit, zwischen den verschiedensten Mischungen von der raschesten Leichtigkeit bis zur langsamsten Schwere zu wechseln. Er allein weiß fich, wie die epische Dichtart selbst, allen Gegenständen anzuschmie gen, und da er die mannichfaltigsten Abschnitte und

periodischen Berbindungen zuläßt, so stellt er das Epos selbst dar, das aus einer Menge einzelner Glieder von mannichfaltiger Gestaltung, Länge und Ausbildung harmonisch erwächst.

Der Schwung der homerischen Poesie und ihr geistreiches Leben erfüllte die hellenische Welt einige Jahrsbunderte hindurch, und in allen Zeiten blieb der homerischsionische Styl der Epopöe als Eigenthum. So lange die Kinderzeit der Hellenen dauerte, war auch, wie es scheint, die Epopöe die einzige Gattung, die ste beschäftigte, und Alles, was ihre Gemüther poetisch anregte, ward dem Epos verähnlicht. So waren die Hymnen auf die Götter in Form und Inhalt episch: ganz verschieden von denen, welche die spätere lyrische Zeit schuf, und jenen Erzeugnissen der Mysterien, die, wie die dem alten Orpheus fälschlich beigelegten, aus Beiwörtern zusammengefügt, nicht sowohl Poesie, als ein religiöses Seuszen nach Takt und Sylbenmaaß sind.

Allmählig aber entartete auch der epische Styl. Bas ursprünglich lebendiger Nationalgesang gewesen war, wurde allmählig eine erlernbare Uebung, und an die Stelle tiefer poetischer Begeisterung trat das flache Interesse der geschichtlichen Ueberlieferung. Fast aller merkwürdigen Sagen der alten Fabelzeit bemächtigten sich die epistrenden Veröfünstler, und es entstanden Herakleen, Thebaiden, Argonautika und trojanische Gedichte, die den ganzen Umfang der alten Sagen erschöpften: zum Theil sehr große und weitläusige Werke (und meist wohl die Arbeit mehrerer Verfasser), die unter dem Namen der kyklische mehrerer Verfasser), die unter dem Namen der

Ansehn genossen. In ihnen waren die Formen und Wendungen der homerischen Sprache bis zum Ueberdruß verbraucht, aber kein lebendiger Geist beseelte die Form, und unter der Masse des Erlernten erstarb das Genie. Aus ihnen haben die Tragiker, die Mythologen und die Grammatiker häusig geschöpft, und sie wurden eine Quelle der Gelehrsamkeit für die spätere Epoche, indem sie theils selbst, theils aus alten Sagen geschöpft, theils die Ausdeutungen der homerischen Gedichte benutzt und ausgessponnen hatten.

Gine andere Gestalt als auf Asien's Küsten gewann die Poesie in dem eigentlichen Griechenland, wo sich, wie es scheint, die Menschheit minder leicht und glücklich entfaltete. Hier in den beschränkten Grenzen, in einer weniger üppigen Natur und oft mit der Unfruchtbarkeit des Bodens kämpsend, ward durch die langdauernden Wanderungen der Völkerstämme und die dadurch veranlaßte Auflösung der politischen Bande ein unruhiges und wüstes Leben erzeugt, das dem Dichter, wo ihn etwa der Zusall geboren werden ließ, nicht erlaubte, in der heitern Welt des Heldenalters erquicklich zu spielen, sondern ihn vielmehr in das praktische Leben trieb und ihn aufsorderte, die ihm von den Göttern verliehenen Gaben zur Belehrung, Warnung und zum Tadel der Zeitgenossen anzuwenden.

Die Beschaffenheit dieser Zeit, über welche die Gesschichte schweigt, kann eben nur ans den heftodischen Gedichten erkannt werden. Hier ist die Heiterkeit der

heroischen Welt und die gemüthvolle Ruhe verschwunden die auf der homerischen Schöpfung ruht. Oft wild, meist düster und abentheuerlich, erfreut sich hier die Phantasie an dem Ungeheuren und Gräßlichen. Ohn' Unterlaß empört die Verworrenheit und das Verderben der menschlichen Gesellschaft des Dichters Gemüth, und wie die Erde ein Schauplaß der Zerstörung und des sittlichen Rißklangs ist, so ist auch der Himmel und das Leben der Götter, ursprünglich dem Genuß einer seligen Ruhe bestimmt, voll Verwüstung und Zwietracht: ein schwanstendes Reich des Aufruhrs und das Ziel schwerer Bessehdungen.

Besiodos, welcher allein dieses gange Zeitalter reprafentirt, stammte aus einer aolischen Stadt auf der Rufte Afien's; aber Dios, sein Bater, verließ Ruma, um an dem Juge des Helikon in Astra zu wohnen, wo dem Anaben, als er die Heerden des Baters weidete, der Chor der Musen erschien und ihn mit dargebotenem Lorbeerzweig zum Dichter weihte. Auch sein Zeitalter ichwankte, wie die Lebenszeit Homeros', und Einige wähnten, er sei alter als dieser weil sie ibn irrig für den Schöpfer des Götterglaubens hielten, der im Someros con so fest und allgemein anerkannt steht. Lauter und bedimmter als alle diese unsichern Bermuthungen der alten Schriftsteller spricht die Art seiner Poefie für eine jungere Zeit, so wie die Ausartung des epischen Styls, der sich icon zum lyrischen neigt, und die Mythologie, die nicht ntstehend und auffeimend sondern vollendet und wählend bei ihm erscheint. Daher darf uns auch eine Sage der bootischen Eitelkeit nicht irre machen, die ihren Heftodos

als Sieger über Homeros bei einem poetischen Wettsstreit in Chalkis an dem Grabe des Amphidamas rühmte und sogar auf dem Helikon als Denkmal jener Begesbenheit einen Tripus, den Lohn des Siegers, zu zeisgen pflegte.

Genau und scharf unterscheidet sich der besiodische Charafter von dem homerischen durch seine Reigung nach dem Abentheuerlichen, Beftigen und Lehrenden. muß aber zwei Hauptgattungen der hestodischen Poeste unterscheiden: die genealogische und ökonomische, obgleich sie denselben Geist athmen und sich in mehrern Punkten berühren und einigen. Denn wie die genealogische Gattung die Gelegenheit sucht, die Verderbniß der Menschheit anzuklagen, so sucht die ökonomische den nipthologischen Stoff mit Liebe auf. Es ist aber überaus mahrscheinlich, daß nicht Alles was im bestodischen Styl gedichtet worden, vom Besiodos berrührte, so wie nicht alles Homeridische vom Homeros. Vielmehr scheint dieser Styl auch ein ganzes Zeitalter zu erfüllen, beffen Produfte dann das unfritische Alterthum dem Ginen beilegte, der entweder als erster Urbeber, oder, weil er am Vorzüglichsten mit Dichtergaben gerüstet mar, vor den Andern am meisten hervorragte.

Aus der Masse der hestodischen Gedichte sonderten die Boter die Werke und Tage als das einzige ächte Werk des Hestodos aus und zeigten sogar eine kleinere Tasel vor, auf welcher in verwischten Zügen die Spuren davon zu erkennen sein sollten. Die Veranlassung zu diesem Werke war ein häuslicher Zwist. Ungerechte Richter hatten Hestodos' Vermögen seinem Bruder Verses,

der mit ihm ein gleiches Erbe empfangen hatte, zugesprochen; aber der kleine Rest seiner Habe gedieh in Hestodos' Händen, während Perses, ein schlechter Beswirthschafter seines größeren Gutes, bald wieder in Dürstigkeit sank. Daß er nun nicht noch einmal bei der Ungerechtigkeit Zuslucht suche, warnt ihn der redliche Bruder in diesem Gedicht, das, indem es sich zunächst an Perses und die ungerechten Richter wendet, zugleich die schlimmen Sitten der Zeit, den Mißbrauch der Geswalt und die übeln Folgen der Ungerechtigkeit strasend rügt. Mannichfaltige Fabeln mischen sich hier mit der Lehre, die sich zuletzt ganz in ökonomischen Vorschriften verliert und mit einem Verzeichniß glücklicher und uns glücklicher Tage schließt.

Unstreitig ift dieses Gedicht alt und unter den hefiodischen das älteste. Dafür bürgt die ganze Darstellung des Lebens in seiner engen Beschränkung, und des findlichen Beistes selbst in der wüsten Verworrenbeit: Eigenschaften, die, von dem poetischen Werth dieser Gedichte abgesehen, auch bei dem neuern Leser eines tiefen Eindrucks nicht verfehlen konnen. Aber doch sprechen fie uns ganz anders als die Homerischen an. Vicles steht darin schön und fraftig da; aber das Schone steht einzeln und kein Band des Reizes führt uns durch das Bange hin, dessen Theile meist hart verbunden, ja, (zum Theil wohl in Folge der gewaltsamen Veränderungen, welche fie schon im Alterthum erfahren), ohne allen Busammenhang neben einander stehn. Die Alten rühmten indeß an diesem Gedichte die Beichheit der Sprache und zeichneten es deshalb als ein Mufter des mittlern

Vortrages aus, in welchem Gleichheit, Wahrheit und Eigenthümlichkeit des Ausdrucks herrschen soll.

Die Echtheit der zweiten besiedischen Dichtung, der Theogonie, in ihrer jegigen Gestalt war auch dem Alterthum schon zweifelhaft; gewiß sind ihr manche fremdartige Stude angesett. Das Ganze gleicht einem Ausjug aus ältern Gedichten und ist daher bald eine trockene Genealogie, bald eine ausführliche Geschichte der Thaten der Götter; ungleich in seinen Elementen und ohne den Anschein eines andern Bestrebens als das, fühne und furchtbare Dichtungen zu häufen, und in der Darstellung von Götterfämpfen und milden Gigantenfturmen die ungebändigte Rraft der damonischen Natur darzustellen. Spätere Dichter haben dieses Wert, mahrscheinlich in demselben Styl und Geist fortgesett; an die Erzeugungen der Götter knüpften sich die Erzeugungen der Beroen, in denen fich gottliches Blut mit dem fterbe lichen mischte, und das Verzeichniß heroischer Beiber, von dem ein Theil den Namen der großen Holae führte. Ein Bruchstud hiervon konnte das Schild des Berakles gewesen sein: eine nüchterne Nachbildung des homerischen Schildes, aber in bestodischem Styl und in Zeugungsund Runftgeschichte zerfallend.

Als sich in späterer Zeit aus langer Gährung und gewiß nicht ohne vielfältigen Kampf die republikanische Verfassung entwickelte, nahm auch die Poeste einen neuen Schwung. In dem Streben nach Freiheit und eignen Rechten trat das Individuum skärker hervor; die Jüng-

lingsfraft des Boltes erwachte, und eine andre Belt that sich ihm auf. Die erste frische Begier nach dem Bunderbaren war in dem Zeitalter der Rindheit gestillt, und die Poefie, die in dem Epos, nur nach Außen getehrt, in das Weite gestrebt natte, senkte fich jest in die Tiefe des Menschen hinab und flieg aus ihr wiederum in einer zartern Gestalt als ein wunderbares Abbild seiner innersten Natur und als ein harmonisches Organ seiner tiefften und seligsten Empfindungen berauf. Wenn sich auf der ersten Entwickelungsstufe der Poesie der Dichter in dem darzustellenden Gegenstande verlor, so kehrt er nun, stärker in seinem Innern erregt, auf sich selbst zurud, um die Wunder seiner eignen Natur und das geistige Leben der Menschheit zum Objeft seiner Darstellung zu machen. So ging auch hier die Runst den natürlichen Gang ihrer Entwickelung; und wie der gefunde und frische Sinn des Rindes zuerft die Außenwelt mit lebendigem Interesse ergreift und in der Berrlichkeit außerer Erscheinungen sich selbst vergißt, der Jüngling aber durch die Umwandlung seiner Natur in fich verfinft und aus dem Traum der Außenwelt erwacht, so gebt auch die lyrische Poefie von Dem mas als Gestalt und Begebenheit die Sinne bewegt, zu der höbern Ratur des Geistes über und enthüllt, die Epik verlaffend, die Bunder der gottlichen Natur, die in dem Menschen fich regt, mit tieferer Bedeutsamkeit in gedrängterer Rraft und mit boberem Wohllaut.

In dieser Zeit also, beinah fleben Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, begann die Epoche der Lyrik auf den Kusten von Afien und den benachbarten Inseln. Das Leben trat in einem bobern Styl bervor und mischte fich fraftiger mit der Runft, die jest zuerft sein lebendiges Organ ward. In regerer Wirksamkeit entfaltet fich in den jugendlichen Staaten jede menschliche Rraft, und aus dem reichbefruchteten Boden sprießen die mannichfaltigsten Bluthen der Lvrif auf, welche die verschiedenen Regungen des Gemuths und seine unendlichen Laute ergriff und in den mannichfaltigsten Formen den Musen widmete. Bas sonst nur als That die Dichtkunst beschäftigt batte, ward jest als Empfindung ihr Wert, und der fühne Heldensinn, die Begeisterung der Liebe, die Ehrfurcht gegen die Götter, die Liebe des Baterlandes, der Eifer für die Freiheit und der Haß der Tyrannen tonte jest in seelenvollen Liedern zu den mannichfaltigsten Wertzeugen der Musik, welche die angeregte Erfindsamkeit immer vermehrte und vervollfommucte.

Mit welcher Begeisterung aber auch diese Gattung der Poeste aufgenommen worden, und wie groß ihre Wirfung auf das reizbare und empfängliche Volt gewesen, erhellt aus der Achtung in welcher die lyrischen Dichter bei ihren Zeitgenossen standen, aus dem Eiser mit welchem sich die Häupter der Staaten und ganze Bölker um ihr Lob bewarben, aus der Aufmerksamkeit endlich welche die Gesetzgeber der Lyrik schenkten. Ruhm und Reichthum krönten diese Dichter; die Städte nahmen sie zu Gastfreunden auf, und die Gesetze bestimmten die Tonarten, die sie beim öffentlichen Gebrauche anwenden sollten. Auch die Götter erhöhten ihr Lob, und die Orakel rühmten sie als die Diener und Dolmetscher der Himms

lischen, als die Verkündiger ihres Ruhms und die Urheber der schönsten Verherrlichung bei Festen und Spiclen.

Der älteste dieser Dichter war Archilochos der Parier, ein Zeitgenosse des Romulus, berühmt durch seine furchtbaren Jamben und als der Homeros der Lyrik bewundert. Die Kraft seiner Gedichte beurkundete ihre Birfung, daher die Alten sagen, Archilochos habe zuerst die Musen bewaffnet und den Helikon mit Blut befleckt. Er selbst ward umgebracht, und als sein Mörder zu Delphi ein Drakel verlangte, verwics ihn der Gott aus dem Tempel, weil er seinen Diener getödtet habe. Archilochos war der älteste Dichter, der den fürzern Bers mit dem langern, den Bentameter mit dem heroischen Bers, ficherlich für den elegischen Gebrauch, verband. Das lettere Splbenmaaß eignete fich in der Folge die Elegie an, die ursprünglich einen heftigen und friegerischen Beift ath. mete aber späterhin fich der webmuthigen oder stillen Betrachtung des Lebens und seiner mannichfaltigen Erscheinungen widmete. Nichts kann diesem Charafter mehr angemeffen sein als ein Sylbenmaaß, das wie ein Nachen auf sanftbewegtem Baffer schwebt, immer von neuem anregt und wieder zur Ruhe herabsinkt. Jedes Gefühl das aus der Betrachtung hervorgeht und sich durch immer erneute Beschauung nährt, - wie die sehnende und befriedigte Liebe, die stille Freude, innige, aber gemäßigte Traurigfeit, suße Wehmuth — sprechen fich in diesem Sylbenmaße am Bollfommensten und Lebendigsten aus. Die Erfindung dieser Dichtungsart legen die Alten dem Mim. nermos aus Rolophon bei, der sie (etwa 630 3. v. Chr.) den Rlagen der Liebe und vergänglicher Lebensfreuden widmete, mährend vorher (etwa 680 J. v. Chr.) Tyrtäos das elegische Sylbenmaaß zur Erweckung friegerischer Lust gebraucht batte.

Mehrere der gepriesensten Lyrifer haben auf Lesbos hierher schwamm des Orpheus haupt, als ihn thrakische Manaden zerriffen hatten, den Bebros hinab mit seiner Leier vereint und landete tonend an den Ufern dieses Eilandes, welches dadurch zu einem Garten und Beiligthum der Dichtkunst geweiht ward. Bier blübte Arion, berühmt durch seine munderbare Rettung und durch seine Dithyramben: ohne Zweifel die vollendetste Gattung der Lyrif, welche die machtigsten und mannichfaltigsten Rhythmen mit der tiefsten Begeisterung verband. Hier sang Alfäos und züchtigte in mannlichen Liedern die Tyrannen seines Baterlandes, und die begeisterte Sappho, die zehnte Muse, in deren Liedern die Alten die Fülle der tiefsten Leidenschaft und einer wunderbar mächtigen, zarten und scelenvollen Sprache bewundern.

Das Ende des lyrischen Zeitraums wird durch die berühmten Namen eines Anakreon, Simonides und Pindaros geschmückt. Der Erste, ein Zeitgenosse des Hipparchos, (um 530 vor Chr.), berühmt durch die Heiterseit eines genußvollen Alters das er mit den Rosen der Liebe und Dichtkunst schmückte, hat uns nur einige Bruchstücke hinterlassen voll Fröhlichkeit und kunstloser Weichheit, auch Tiese des Gefühls; nur urtheile man nicht nach den unter seinem Namen uns überlieserten Gedichten einer viel spätern Zeit. — Simonides, der Freund des Hiero und der ersten Wänner seiner Zeit, der Ersinder der Gedächtnißkunst, und nicht minder wes

gen seiner Beisheit und seines Wißes als durch die Gaben der Musen berühmt, weihte die Poesie vornämslich dem öffentlichen Leben, dem Ruhme schöner Thaten, den Siegen in seierlichen Spielen und dem Preise der Götter. Auch wird die Innigkeit und schöne Vollendung der Sprache seiner Trauergesänge von den Alten hochsgerühmt.

Der verderbliche Unstern, welcher über den Werfen des lprischen Zeitalters gewaltet und sie uns bis auf wenige Bruchstücke entrissen, hat doch den letten von vielleicht den würdigsten einiger Maßen allen und Pindaros, der Stolz von Theben, und mehr als irgend ein anderer Dichter, ein frommer Diener der Musen, muß uns selbst in den verhältnigmäßig menigen Ucberresten, die wir von ihm haben, trösten für Das, was die Fluthen der Zeit in das Meer der Vergeffenheit hinabgespült haben. Sein Leben mar wie seine Werke fromm und wunderbar. Sein Geburtsort war Rynoskephala in Bootien. Da er mahrend der pythischen Spiele das Licht der Welt erblickt hatte, betrachtete er dies, als er späterhin seinen Beruf zur Dichtfunst fühlte, als eine Vorbedeutung und weihte dem Dienste des pythischen Apollo seinen Gesang, weshalb er sich jedesmal bei den Spielen des Gottes einfand, wo ihm in dem Tempel ein Seffel bereitet war, auf welchem figend er seine Baane sang, und dieser murde noch in später Zeit mit Ehrfurcht und Andacht den Reisenden gezeigt. Dankbar schenkte ihm der Gott einen Theil der Erstlinge, die ihm an seinem Feste dargebracht worden, und diese wurden ihm nach Theben gefandt, auch wenn

er nicht selbst erschien. — Früh verkündigten, wie man erzählt, untrügliche Vorbedentungen die Bestimmung des Rnaben. Denn als er einstmals am Wege schlummerte, sammelten sich Bienen auf seinen Lippen, welches auf die Güßigkeit seiner Gesange gedeutet ward. Die vorzüglichsten Flotenspieler und Dichter unterrichteten ibn. auch die berühmte Rorinna, die ihren Schuler öffentlich in einem Bettstreit besiegte, aber ihn die Runft lehrte durch einen weisen Gebrauch seiner Rraft über alle Andern obzustegen. Staaten und Ronige begehrten seine Siegeslieder, und es mar feine der bobern Gottheiten, die der fromme Dichter nicht gefeiert hatte. Diefer fromme Sinn strahlt aus seinen Werfen und seinem Leben bervor, und oft wähnte er mit erfreulicher Täuschung die Stimme des Pan zu vernehmen, den er nebst ber Rhea in einem Tempel seines Hauses verehrte und der auf einsamen Bergen die humnen wiederholte, die ihm fein frommer Schützling gesungen hatte. Ihn ehrte der weise Hiero, der König von Sprafus, und Alexander, Ampntas' Sohn, Rönig von Mafedonien, der, durch den Ramen des Griechenfreundes ausgezeichnet, seine Wagen zu der olympischen Rennbahn sandte und fie mit der Palme des Sieges geschmückt zurückehren sah. Als daher Alexander der Große Theben mit nichtsverschonender Buth zerstörte, gebot er das Haus des Pindaros unverlett zu erhalten, weil er den Sieg seines Ahnherrn (etwa 170 3. vorher) durch seine Hymnen verherrlicht hatte. Als Pindaros Athen mit dem Beinamen des "reichen" ehrte und ce, nach den Siegen über die perfischen Flotten, als die Stüte von Griechenland pries, gurnten

ihm seine eifersüchtigen Landsleute, — die wie Polybios sagt durch sein Ansehn bewogen, auf Persiens Seite getreten waren — und straften ihn an Geld. Die Athener aber ersetzen ihm die Strafe zwiesach und errichteten ihm ein ehernes Bild, welches den Dichter sitzend, mit einer Leier, einem zusammengerollten Buche und sein Haupt mit einer Binde geschmückt vorstellte.

Pindaros' Leben ging unter, wie fich ein mildes Bestirn in die Schatten der Nacht taucht. Rurg vor seinem Tode, ergählen die Alten, sei ihm im Traum Persephone erschienen, mit dem Vorwurfe, daß er sie unter allen Göttern allein nicht besungen habe; aber er werde es thun wenn er bei ihr sei. Wenige Tage bernach schlief er in einem öffentlichen Gymnafium in den Armen eines Rnaben Theorenos ein den er fehr liebte; und als die Aufseher das Gymnafium schließen wollten, bemühte fich der Knabe umsonst ihn aufzuwecken. Sein Traum war in Erfüllung gegangen. Rurz darauf aber erschien, wie man weiter ergablt, sein Schatten einer bejahrten Berwandten, die seine Lieder zu fingen pflegte, und sang ihr einen homnus auf die Persephone vor, den sie nach ihrem Erwachen aufzeichnete und so der Nachwelt aufbewahrte. Auch ein Drakel Apoll's soll seinen Tod geweiffagt haben. Denn als die Thebaner eine Gefandtschaft nach Delphi schickten, trug ihnen Bindaros auf, den Gott zu fragen: was das höchste und größte Gut der Menschen sei. Worauf die Pythia antwortete: er wiffe es selbst, wenn anders der Gesang von Agamedes und Trophonios von ihm sei. Rämlich Diese, die Erbauer des Tempels, hatten — nach Pindaros' Dichtung — den Gott nach Vollendung des Werkes um das Beste gebeten, was dem Menschen zu Theil werden könne; worauf ihnen der Gott in sieben Tagen ihren Wunsch zu erfüllen versprach. Nach Verlauf dieser Zeit aber starben sie. Dann setzte die Pythia hinzu: er werde es auch in Kurzem selbst erfahren, und hieraus schloß er daß ihm das Ende des Lebens bevorstände.

Pindaros ift der Verfaffer vieler Gedichte, hochgepriesener Dithyramben, Hymnen auf die Gotter, Trauergefänge und Siegeslieder; auch zu Liedern der Liebe stieg seine begeisterte Muse berab. Aber fast alle hat uns die Zeit entrissen, die nur der Lieder geschont hat in denen er die Sieger der Rampfspiele mit einem unvergänglicheren Kranze schmudte als der von dem Rampfrichter ertheilte war. Wenn nun aber schon der Glanz und die Herrlichkeit jener Spiele, das heftige Streben nach ihren Rampfpreisen und die hohe Burde der Sieger in ihnen fast ein Rathsel scheint, so ist es noch wunderbarer daß ein Sieg mit dem Bagen oder dem Roß oder im Wettlauf oder im Ringen gewonnen, ein Stoff der lyrischen Muse geworden und aus dem Busen des finnigsten und ernstesten Dichters so hohe und herrliche Gedanken hervorgelockt hat. Das eine dieser Rathsel löst sich aber durch das andere auf. Nur dann wann wir einsehn daß der Ruhm jener Siege auf die Religion des hellenischen Volkes und die ganze Eigenthumlichkeit seiner Denfungsart gegründet mar, wird auch die begeis sterte Theilnahme des Dichters begreiflich, und man sieht ein woher ihm bei einem solchen Begenstand ber Stoff oft für unglaublich große Odengebäude so reichlich zurömte. Hierbei ift nun vor allen Dingen zu bedenken aß die Rampfspiele schon um des hoben Alterthums prer Einsetzung willen, welche meift in die fabelhaften leiten des grauesten Beldenalters fällt, die Gemuther uit religiöser Achtung erfüllten; daß sie ferner nicht als ine Ergötung für Menschen, sondern als eine Suldiung der Götter betrachtet wurden; daß die Götter es wren die sie durch ihre Gegenwart heiligten und die tampfer mit dem Rrange des Sieges schmudten; daß ie Schönheit der Rampfenden, die Rraft ihres Rörpers, bre kunstmäßige Gewandtheit, oder auch nur der Reichbum den sie hier vor den Angen des versammelten briechenlands ausstellten, mehr noch als Gaben der immlischen geehrt, denn ihren Besitzern zum Ruhm anrechnet wurden, und daß gerade diese Baben die garte innlichkeit der Bellenen am Stärfsten reigten und mit lebendigsten Enthufiasmus entzündeten. Solche iele also, die auf eine solche Beise eingesetzt und mit ber Burde gefeiert wurden, und bei denen fich auch Theilnahme durch das Zusammenströmen so vieler hauer die nur um des Jestes willen da waren und Streben nach Ruhm, das sich vor ihren Augen ente, mit einem erhöhten und religiöfen Befühle bul-1, durch die Mittheilung selbst entzündete, fonnten ein Gegenstand der höchsten Begeisterung werden, ein in ihnen gewonnener Sieg auf das Baterland en ganzen Stamm bes Siegers einen unvergang. Blanz marf. In diesem Glanze nun eröffnete sich Dichter eine Welt mannichfaltigen Stoffs. Der der Rämpfe und ihre alte Geschichte, das Baterland des Siegers, sein Geschlecht, die Geschichte seiner Stadt — das sind die Gegenstände, die sich seinem Panegyristen in reicher Fülle darboten. Run rückten aber die meisten Städte die Geschichte ihrer Entstehung in die graue Borzeit hinauf, und jede bewahrte die Sagen von ihren Erbauern, meist Söhnen der Götter, ihren Häuptern und Helden mit eisersüchtiger Sorgsalt auf, und es war ihr Stolz diese Sagen in Liedern verherrlicht zu sehn. Auch die Geschichte vieler Geschlechter bing mit dem Alterthum und den Göttern zusammen; und in dem thatenreichen Lande konnten der ältern Geschlechter nicht viele sein, von denen nichts Rühmliches zu melden war. So reich also war des Dichters Stoff, wenn er die Sieger der großen Spiele besang!

Der Charafter der pindarischen Hymnen ist die feierliche und stille Burde, die aus milder Andacht entspringt. Bon Göttern und göttlichen Dingen ift fein tiefftes Bemuth bewegt, und die Größe seiner, dem erhabnen Stoff analogen Gefühle spricht sich in neuen, glänzenden und gedrängten Bildern und weisen Spruchen aus. mächtige Fülle eines reichen Stoffs regt fich heftig in feinem Gemuth, aber still schwebt der herrschende Beift über dem bewegten Meer; mit ruhiger und edler Befonnenheit, dem Schöpfer des Weltalls gleich, ordnet, entfaltet und bildet er die Elemente, die feine Begeisterung in der Tiefe aufregt. Seine Hymnen gleichen erhabenen Göttertempeln, deren hoher Styl der Burde des Bewohners entspricht; die Stimme des begeisterten Sierophanten tont aus ihrem Innern hervor: die Ohren der Horer erfreuend mit der Geschichte glorreicher Thaten und mit weisen Lehren voll tiefen Sinnes. Dem Inhalt und Antrieb dieser Dichtungsart ist ihre Sprache angemessen reich, prachtvoll, natürlich, voll von Bildern: die sich oft, wie ein üppiges Blumenwert, verschlingen. Auch die Bewegung seines Sylbentanzes ist majestätisch und so frei scheinend, als suche sie nur Raum, um der unendlichen Fülle des innern Triebes zu genügen, und so gesetzmäßig, als sei ihr einziger Zweck die Heftigseit jenes Triebes zu zügeln.

Dunkel erscheint oft Pindaros, wie jeder Dichter von großer Originalität und Tiese, vornämlich durch das Drängen seiner Ideen die oft bart an einander treten, ohne Verschmelzung und Uebergang. So sind nicht seleten seine Sentenzen, gleich den alten Göttersprüchen, dunkel und schwer zu enträthseln. Auch die Menge alter Sagen und Geschichten, auf welche er anspielt, und die uns ebenso unbekannt sind, als sie seinen Zuhörern gesläusig waren, trägt zur Vermehrung seiner Dunkelheit bei.

Che wir diesen Zeitraum verlassen welcher das Jüngslingsalter der hellenischen Nation war, nimmt der alte Aesopos und seine Fabeln unsre Ausmerksamkeit noch auf einige Augenblicke in Anspruch. Er war ein Zeitsgenosse der Sappho und der sieben Weisen. Die Gesschichte seines Lebens ist mit einer Masse ungereimter Mährchen, der Ersindung späterer Zeiten, angefüllt; nur Das wissen wir von ihm mit Sicherheit daß er ein Stlave des Jadmon auf Samos war und zu Delphi das Opfer schändlicher Verleumdungen wurde. Er ist nicht

als der Erfinder der belehrenden Dichtungsart anzusehen die nach seinem Namen genannt wird. Schon vor ihm haben Hesiodos und Archilochos Fabeln gedichtet, und das orientalische Alterthum ist voll davon; welchem Bolfe aber die Ehre der Erfindung gebühre? ist eine mussige Ber möchte nach dem Erfinder des Gesanges oder der Allegorie und Metapher forschen? Wo es Menschen gibt, da sind auch die Spiele der Einbildungstraft gegeben. Die Natur beseelt und belebt sich vor den Augen ihres Geistes; das Rauschen des Baches und das Säuseln der Bäume wird ihnen eine vernehmliche Sprache, das Thier versteht sie nicht blos, es macht sich auch ihnen verständlich; und in dem Augenblick wo der Mensch die ewigen Gesetze seiner sittlichen Natur auch in der unbeseelten Natur erkennt, ist die Erfindung der asopischen Fabel gegeben.

Die Fabel ist in dem Alterthum nie poetisch geworden, sondern sie muß als der erste Ansang der Beredtsamkeit betrachtet werden, die den trocknen Beweisgrund, die einsache Lehre oder Warnung durch Bilder und erdichtete Geschichte zu beleben sucht. So brauchte also Aesop und alle Die welche sich seiner oder eigner Ersindung bedient haben, die Fabel nur als einen Schmuck der Rede, nicht als den Gegenstand eines freien Vergnügens, sondern bei bestimmten Veranlassungen, als ein angenehmes Mittel der Ueberredung. Dieser rhetorische Gebrauch beschränkte die Wirtsamkeit der Poeste auf das Nothwendige, und so glich die alte Fabel den trocknen Umrissen der ältesten Malerei, die für die Kenntniß des Gegenstandes hinreichen aber nicht durch Licht und

Schatten und fünstliche Mischung der Farben zu Körpern emporschwellen.

Die zahlreichen Ersindungen Aesopos'haben sich durch die Tradition und mancherlei gelegentliche Anwendungen sortgeslanzt, durch welche zugleich die Geschichte ihrer ersten und ursprünglichen Beranlassung verloren gesgangen ist, und jede Fabel deren Verfasser man zu nennen unterlassen hatte, einen Anspruch auf den Nasmen Aesopos' erhielt. Es ist daher auf keine Weise auszumachen, wie viele der in unsern Sammlungen enthalztenen Fabeln ihm angehören; nur so viel ist gewiß daß in dieser verworrenen Mischung sehr vieles Neuere und darunter sehr vieles Schlechte und Verwersliche auf die Rechnung des alten Phrygiers geschrieben worden.

Die hellenische Nation welche die Epoche ihrer Kins ders und Jünglings zeit auf den Küsten von Asien und den Inseln des Archipelagos durchblüht hatte, gelangte erst in Attika zu ihrer männlichen Reise.

Wie die politische Wirksamkeit von Athen mit seinen beschränkten und von der Natur wenig begünstigten Umzebungen in der kurzen Zeit seiner Blüthe fast als ein Wunder erscheint, so ist doch die Kraft seiner sittlichen Wirkungen die in demselben Zeitraum Wurzel schlug noch unendlich wunderbarer. Zene Kraft wich sehr bald der physischen Nothwendigkeit. Der Koloß der Nacht ward umgestürzt von einer größern Nacht; andere Schiffe als die seinen bedeckten die Weere; sein Handel erlosch, und sein Reichthum dessen Quelle äußere Nacht und

Handel war, wurde die Beute fremder Eroberer. Richt so seine geistige Errungenschaft. Unerschütterlich stehen die Denkmäler des attischen Geistes, und der Saamen den sie mit freigebigen Händen ausgestreut haben hat wie die Früchte, welche ihr Triptolemos von Demeter's beslügelten Wagen herab auf die Länder ausstreute, tausendsachen Ertrag gebracht und milde Humanität in Gegenden verbreitet, die in dem Zeitalter der Peristes und Platon noch mit dem nächtlichen Nebel tieser Wildseit und Unkenntniß belastet waren.

So wie nun Bellas selbst, das Borgebirge von Europa, von der Vorsehung zu einer Pflanzschule der Sumanität bestimmt war, so sollte sich in dem kleinsten der Vorgebirge Gricchenland's, in dem schmalen Wintel von Attifa, die höchste Fulle geistigen Lebens zusammen. drängen; alle schönen Eigenthümlichkeiten der hellenischen Welt sollten sich hier durchdringen und läutern, dorische Burde und ionische Lebendigkeit, Tiefe und Anmuth, Ernst und Scherz, Rraft und Mäßigung, - und aus diefem Verein ein Zeitalter der Bollendung in der Menschbeit wie in der Runft erblühn. Bas in andern Gegenden aufgeblüht, war entweder, wie das kindliche Epos, eine unentwickelte Bluthe schöner Ratur, oder, wie die Lyrif, ein einseitiger Ausbruck der in ihrem Innern erwachten Menschheit; jene nur der Außenwelt hingegeben: diese nur nach der innern Belt gerichtet; - aber die Bluthe der attischen Pocste vermählte die Natur mit der Runft, die Freiheit mit dem Gefet, die außere Belt mit der innern. Und so wie die Poeste durch das Drama ihre höchste Vollendung erhielt, so wurde in Attifa Alles

und Jedes, was unter andern Klimaten gekeimt hatte, zur höchsten Blüthe gebracht. Wie aus einem hellstrahelenden Lichtpunkte verbreitete sich über die ganze Welt die Klarheit der Wissenschaften, und die Werke seiner großen Künstler, Dichter und Redner galten wie der Kanon des Polykletos als eine Richtschnur des Geschmacks und erhielten selbst unter den nachtheiligken Umständen den zarten Sinn der Hellenen für Schönsheit und Ebenmaß.

Die Ursachen welche beigetragen haben mögen, den hoben Flor der attischen Rultur herbeizuführen, find in der politischen Geschichte von Hellas berührt worden. Die Gesetzgebung Solon's, Die nach langen Stürmen den alten Rampf der Aristofratie und Demofratie fast vernichtet, verdient ihres langdauernden Einfluffes megen an der Spige dieser Ursachen zu stehn, indem fie, selbst ein Werk schöner Humanität, die Bildung des Bolfes dessen tiefste Eigenthümlichkeit sie so gang ergriffen hatte, gludlich förderte. Auch die Herrschaft des Beifistratos, obgleich sie in politischer Rücksicht ein Zurudgeben schien, war für den höhern 3med der Bildung ein gludliches Ereigniß. Mit mildem Sinn benutte diefer edle Demagog seine Herrschaft für das Beste des Baterlandes, die Anfrechterhaltung der Ordnung, die Beförderung der Runfte und die Verschönerung Athen's. Auch seine Sohne betraten diesen Weg, bis Privathaß dem einen das Leben, dem andern seinen freien Sinn und sein Wohlwollen raubte. Als nun der Unwille über ungerechte Bedrückung ihn aus Athen vertrieben hatte und ein lebendigerer Freiheitssinn aufloderte, wurde die politische Biedergeburt zuerft durch der Spartaner vereiteltes Bemübn, Athen einen Herrn aufzudringen, noch mehr aber durch die perfischen Kriege befordert die jede böbere Kraft anregten und wie ein gefahrvolles aber gludlich befämpftes Ficher, die Reise der Nation in Rurzem bemirfte. Der Sieg fällt dem Ruhnen zu, md Athen steigt aus seiner Aide iconer, machtiger und edler empor. Bon jest nimmt die Nation einen böbern Charafter an. Eine tiefere Liebe des Baterlandes, ein brennender Enthufiasmus für die mit so großen Opfern ertaufte Freiheit und ein mohlgegrundetes Gelbstvertrauen schwellen nun jegliche Bruft. Und auch in der Folgezeit, als die Bürde Athen's gesunken, als die angestammten Tugenden fast erloschen maren, bewirften doch jene Befühle noch bisweilen eine augenblickliche Rücktehr. And den spätern Nachkommen flangen noch die Namen von Marathon, Salamis und Plataa wie ein Lobgesang, den fie selbst verdient; und wenn fich dann ein Phofion oder Demostbenes mit alter Kraft über den Trummem seines entarteten Landes erhob, so maren es jene glor reichen Zeiten die fie begeisterten, und die fie durch Bei fpiel und Rede jurucfzuführen bofften.

Die Siege über Persien führten Athen in sein eigensthümliches Element und verschafften ihm die Herrschaft des Meeres, durch die es sich mit Reichthum erfüllt. Zest erntet das Volf in dem edelsten Genuß der schönsten Künste die Früchte seiner Anstrengungen ein; Feste reihen sich an Feste; jede Kunst blüht und reist. Aber es ist ganz charafteristisch daß in Athen's bester Zeites ausschließlich das öffentliche Leben war, das dem ein

jeinen Bürger die Quellen des Genusses öffnete, woraus dann dem Leben und der Kunst auch ein großer, öffentslicher Charafter erwuchs. Lange Zeit erhielt sich in dem Privatleben der Athener eine große Einfalt und Frugaslität; aber die Stadt selbst wurde mehr und mehr mit Tempeln, Hallen, öffentlichen Pläßen und Kunstwerten aller Art geschmückt; die Volksseste wurden vermehrt und verschönerten sich. Alles nahm einen höhern Charafter an.

So wie sich aber in Athen's blühender Epoche drei Stufen der Verwaltung bemerken lassen, so auch in der Poesse und der Kunst. Themistokles und Aristeides verswalteten den Staat im alten und großen Styl, bei welschem die Würde die Anmuth überwiegt; Kimon im reinsten Styl, der Würde mit Anmuth gleichmäßig verbindet; Perikles endlich in dem gefälligsten. So herrscht auch in der Poesse des Aeschylos der kühne und große Styl, in der des Euripides der anmuthige, im Sophokles die vollendete Schönheit.

Obgleich sich das Zeitalter der attischen Kultur durch die Ausbildung jeder Blüthe des Geistes ausgezeichnet hat, so ist es doch vorzüglich die dramatische Poesie, die durch ihre Vollendung diesen Zeitraum verherrlicht. In ihr vereinte sich das Epos mit der Lyrik; aber die Besgebenheit trat aus der Vergangenheit in die Gegenwart; aus der Erzählung ward Handlung, und in dieser Gesstalt konnte sie sich der Lyrik vermählen die stets die Lesbendigkeit eines gegenwärtigen Justandes darstellt. Was in dem Epos zufällig war, wurde in dem Drama zur Nothwendigkeit; und wenn der epische Dichter seinen

Pfad ohne Anstrengung mit kindlicher Gemuthlichkeit zu verfolgen scheint und, indem er Begebenheit an Begebenheit, Episode an Episode knüpft, eine anmutdige Blumenschnur windet, so slicht der dramatische mit weiser Wahl aus den Elementen der Handlung einen kunstvollen Kranz, so daß sich in diesem Verein die höchste Nothwendigkeit mit dem Scheine der vollkommensten Freiheit durchdringt. Das alte Drama vereinigt in sich die Fülle der Handlung des epischen Gedichts und die Tiese des Gesühls der Lyrik mit der strengsten Gesesmäßigkeit der Form. Die Einheit ist in dieser Mischung vollendet. Auch an Bedeutsamkeit übersteigt das Drama jede andre Gattung, indem uns das Trauerspiel in das Gebiet der unendlichen Nacht, die Komödie in das der unbegrenzten Freiheit führt.

Wann und wo das Drama zuerst begonnen? ist unbestimmt; denn neben Athen machten auch Sikvon und
Sikclien Anspruch auf seine Ersindung. Es ist daher
sehr glanblich daß der Saame dieser Kunst als Naturpoesie in mehrern Gegenden von Griechenland ausgegangen sei, aber zur Reise gekommen ist er nur in Athen.
Da die Alten behaupten daß die Tragödie aus dem Dithyrambos entsprungen sei, so darf man annehmen daß
der bakchische Chor selbst eine Art von Handlung improvisirte, in welcher Ernst und Scherz, das Tragische und
Romische, noch ungesondert wie Embryonen verschiedenen Geschlechts in dem Schoose der nämlichen Mutter
lagen. Denn indem sich die aus der Götterwelt entlehnte
Begebenheit mit einer höhern Würde schmückte, mischte
der Chor, der sich selbst in den Charafter der fröhlichen

Begleiter des gefeierten Bakchos dachte, diesem Ernste das Belustigende bei, wie es die Laune der Satyre und des Gottes selbst mit sich brachte in dessen Geleite sie gingen. Da nun anfänglich der Chor ganz allein spielte, sührte Thespis, ein Zeitgenosse des Solon, zuerst Einen Schauspieler auf, dessen Spiel, wie es scheint, von dem des Chors unterstützt wurde. Hier war also der Chor so entschieden die Hauptsache, daß die Hand-lung nur als Episode galt; die denn auch wohl größten-theils mehr in Erzählung, als in eigentlicher lebendiger Darstellung derselben bestanden haben mag.

Der Erste aber welcher bestimmt die ernste Tragodie aus dem ergötlichen Spiele absonderte und ihr eine tragische Handlung unterlegte, mar Phronichos. im sechsten Jahre nach dem Aufstande des Aristagoras die Berfer Miletos einnahmen, alle Baffenfahigen ermordeten, Beiber und Rinder aber nach Perfien führten, brachte Phrynichos dieses Ereigniß auf die Buhne, und alle Zuschauer zerflossen in Thränen bei der Erinnerung an das traurige Geschick ihrer Bundesgenoffen. die Archonten legten dem Dichter eine Geldbuße auf und verboten seine Trauerspiele wieder aufzuführen, weil er ibnen ihre eignen Uebel zeige und also eine Rührung hervorbringe, die ganz verschieden sei von der, welche die Runft beabsichtige. Denn nicht fesseln soll die Runft das Gemüth sondern befreien; nicht untertauchen in Die Birklichkeit, sondern über die Birklichkeit erheben; die Rraft nicht durch schmelzende Gefühle schwächen sondern durch die Betrachtung großer Rämpfe und alles Deffen mas in dem Menschen und der Natur machtig und herrlich ist, stärken. Uebrigens führte Phrynichos zuerst Rollen von Weibern ein. Acschylos aber, der ihm folgte, brachte zuerst einen zweiten Schauspieler auf die Bühne, zu welchem Sophofles noch einen dritten hinzufügte.

So war also das Trauerspiel aus dem Chor ermachfen und immer blieb diefer bei der Aufführung der Mittelpunkt des Ganzen. Es war eine heilige und burgerliche Bflicht der Stämme von Attifa, die Feste des Bafchos mit Choren zu verschönern, und die Ausstattung dieser Chore mit aller Art von Pracht, deren Unterricht im Gesang und Tang, und in den altern Zeiten auch die Menge seiner Glieder, waren der Gegenstand ihres Wetteifers. In manchen Studen bestand ber Chor aus funfzig Personen, und die Rosten, die oft ein einzelner Burger für diesen Wegenstand aufbot, gränzen an's Unglaubliche. Der Staat selbst steuerte nicht minder bei. Go ergablt uns Plutarchos, daß Athen auf seine Schauspiele mehr als auf seine Kriege gewendet. Bei diesen Verbaltniffen nahm auch der Chor in den altern Zeiten feiner ursprünglichen Burde gemäß den größten Raum in der Handlung ein, und selbst noch in den Trauerspielen des Aeschylos ift er oft ein Hauptglied der Bestre-Allmälig aber trat er ganz auf die Orchestra zurud, seine Gefänge verfürzten fich und aus einem Theilnehmer an der Handlung wurde er, was er eigentlich sein sollte, ein theilnebmender Beschauer derselben.

Was sich also zuerst durch einen Zufall vereinigt hatte, Chorgesang und dramatische Handlung, das wurde durch die Kunst zu einem unauflöslichen Ganzen ver-

inden. Es mar aber nicht blos der äußere Rugen, elden der Chor dem Drama verschaffte, die schöne lannichfaltigfeit, der erhöhte Glanz, das Ausfüllen r leeren Momente, mas ihn beliebt machte und seine rhaltung empfahl; es waren noch mehr die inneren ortheile die er gemährte und durch die er mit der andlung zusammenschmolz. Wie auf einem wohlerfunmen und wohlgeordneten Gemalde der Hauptperson nige andre zugesellt werden, welche die Gruppe zierb umfassen und die umberschweifenden Blide immer ieder auf die Hauptsache lenken und durch die sittliche er physische Theilnahme, die sie an der Haupthandng auf mannichfaltige Beise nehmen, diese verständher und beredter machen, fo daß ihre Wirfung auf die Bemuer leichter und bestimmter übergeht: - fo umgibt auch r Chor die Handlung der Helden, faßt sie mit unparifcher Theilnahme in seinem Gemuth auf und mirft , gleichsam spiegelnd, in ernsten und tiefen Betrachngen, mit hohen und tonenden Worten, in die Beuther der Zuschauer. So lenft er mit dem goldnen Zu-1 der Ueberredung, als einem acht poetischen Mittel, das tliche Urtheil und steht als Repräsentant der Gerechzkeit, der Wahrheit, der Gottesfurcht zwischen den mdelnden Personen und dem schauenden Bolfe. gelt die Gile der Nengierde, die den ungeduldigen Bumuer dem Ziele zureißt und nöthigt ihn, seine Blide, itt sie immer nur vorwärts zu richten, auf den durcheffenen Weg zurückzulenken und die vollbrachten Theile r Handlung noch einmal mit Ang' und Herz zu eragen. Go erlangte die Handlung erft durch den Chor

ihre volle Kraft und Bedeutsamkeit. Durch ihn ward das Trauerspiel eine Schule der Sitten; und die Eindrücke, welche die Handlung auf die Gemüther zu machen bestimmt war, wurden durch ihn bestimmter, tiefer und fester.

Als der Bater des Trauerspiels muß Aeschylos betrachtet werden, der Sohn einer großen Zeit und ebenso mit den Gaben der Musen als des Ares begünstigt. In den Schlachten bei Marathon, bei Salamis und Platää, wo seine Tapferkeit neben seinen Brudern Rynagiros und Ampnias glänzte, brachte er dem Baterlande den gebührenden Boll, und die Meder fühlten die Rraft eines Armes der das Schwert wie den Griffel führte. Als Rnaben verfündigte ihm ein Traum feinen dichterischen Beruf. Denn als er in dem Weinberge feines Baters eingeschlummert war, stand Dionysos vor ihm und forderte ihn auf seine Feste durch seine Runft zu schmucken, welcher Aufforderung er denn sogleich nach seinem Ermachen Genüge zu thun bemüht mar. Oftmale flegte er in den Wettstreiten dieser Runft, und er schien allein auf der Bühne zu herrschen als ihm der jüngere Sophofles die Palme entrang. Schon bejahrt verließ er Athen, entmeder aus Verdruß über den Sieg des jungern Rebenbuhlers, oder wegen der Beschuldigung, die Bebeimnisse von Eleusis, in die er nicht eingeweiht war, in einem seiner Trauerspicle dem Volke vor Augen geführt zu haben, und zog nach Sikelien, wo ihn die Freundschaft des Hieron für die Entfernung aus dem Baterlande tröstete. Hier starb er, wie Einige erzählen, von einer Schildfrote getödtet, die ein Adler aus der Luft auf sein

kahles Haupt fallen ließ und seine Gebeine wurden bei Gela begraben. Er selbst hatte folgende Inschrift für sein Grab gedichtet:

Aefchplos decket, den Sohn des Euphorion, hier in dem Grabmal Gela's reiches Gefild, ihn den Erzeugten Athens.

Seinen gefeierten Muth zeugt Marathon, zeuget ber Meber Langumlodtes Geschlecht, welches ihn tampfend erfuhr.

(Griech. Blumenlese Ib. I. S. 157.)

Der poetische Charafter der Trauerspiele des Aeschy. 10s ist wie der ihres Versassers und seiner Zeit heroisch und friegerisch. Eine fühne Seldengröße spricht uns aus jedem Elemente seiner Werfe an, aus den Begebenheiten wie aus den Personen, aus der Anlage der Handlung wie aus der Sprache und dem Ausdrucke. Die Grazien der Anmuth sind hier ausgeschlossen und nie läßt sich seine Wuse herab, die zartern Gefühle der Menschheit zur Theilnahme einzuladen. Nur die Größe herrscht hier die oft gigantisch gegen den Himmel austrebt, und eine Kühnheit die oft an Frechheit streift, die ganze ungeschwächte Kraft der Natur die sich in diesem Zeitalter eben erst zur Würde zu veredeln begann.

Die Anlage der Handlung ist so einfach, wie man in einer Zeit erwarten kann, wo die dramatische Kunst so eben erst der Kindheit entwuchs: meist nur aus dem Entschluß und der Aussührung zusammengesetzt, ohne jene künstliche Verwickelung welche die Gemüther all-mählig mit Besorgnissen erfüllt und sie durch die Uebermacht der leitenden Kunst dem gefürchteten Ziele entgegen führt. Aeschplos scheint ihm mit tropigen Schritten und unverwandten Blicken entgegen zu gehn. Wie er

surchtlosigseit theilt sich dem Zuschauer mit. Daher geht in seinen Tragödien die tragische Wirkung größtentheils aus der Kraft des Stosses selbst und der Größe der Handelnden hervor, nicht aus der Kunst die sie in das Spiel sett. Diese Kunst ward erst allmählig gefunden, und die Vergleichung desselben Stosses in einem Trauerspiel des Aeschylos und einem des Sophosles, wie z. B. in den Choëphoren des Erstern und der Elektra des Andern, zeigt, wie sie von der größten Einfachheit zu der höchsten Vollendung gestiegen.

Diese Einfachheit zeigt sich auch in dem sparsamen Gebrauche der handelnden Personen, die mit der Menge der Zeugen — denn dieß mar der Chor — auf eine nach unfrer Ausicht munderbare Beise kontrastirte. Sieben Belden von Theben ift Eteofles die einzige handelnde Person. Seine Entschließungen werden durch die Erzählungen eines Rundschafters bestimmt welcher die Bewegungen des feindlichen Beeres meldet, und von der andern Seite halt ihn die angstliche Besorgniß der thebischen Beiber in Bewegung welche den Chor bilden. Wo aber mehrere Personen auftreten, wie in dem Prometheus, da bilden ste doch nie theatralische Gruppen, sondern folgen eine der andern sich gleichsam ablosend wie die Figuren der ältesten Basreliefs. Diese bobe Einfalt ward aber nur durch den Chor möglich der die Blumenschnur seiner Betrachtungen und Lieder durch das Ganze schlingt und die einzelnen Gestalten wie in einer wohlgeordneten Arabeste verknüpft. Oft greift et selbst in die Handlung ein wie in den Eumeniden, den

Flehenden und den Persern. Hier sind also seine Gestänge noch nicht ganz was sie sein sollten und späterhin wurden: reine Reslege des unpartheiischen, beschauenden Gemüthes das nur sittlich, nicht egoistisch bewegt ist. Doch thut auch beim Aeschylos die persönliche Theilnahme der sittlichen nur weniger Eintrag, und das was in jeder handlung die Gemüther der Zuschauer am tiefsten beswegen soll, ist auch in den Gesängen der Chöre mit der tiefsten Fülle und der ergreisendsten Energie heraussgehoben.

Die Mittel deren sich dieser Dichter bedient, um die tragische Rührung hervorzubringen, find der Rühnheit seines Geistes würdig. Oftmals stimmt er gleich im Anfang der Handlung im Bertrauen auf seine Ueberlegenbeit und ohne Nachtheil des Interesse den höchsten Ton an; wie es gewiß im Prometheus feine gemeine Rühnheit ist, die Handlung mit der furchtbaren Strafe des an den Raukasus geschmiedeten Titanen anzufangen. Aber in dem Augenblick wo seine physische Kraft einer überlegenen Gewalt unterliegt, nimmt der Sieg seiner göttlichen und böheren Natur seinen Anfang. Stolz besteht jegliche Probe; Nichts bewegt ihn zu irgend einer Demüthigung vor dem Tyrann; keine Hoffnung einer Rudfehr, feine Drohung harterer Strafen entreißt seiner Bruft das Geheimniß deffen Runde dem Rönige der Götter so wichtig ist. So steigt das Interesse der Handlung trop des fühnen Anfanges und fie endigt mit härteren Strafen und einem glänzenden Siege. verliert sich Aeschylos in der Götterwelt und mischt die himmlischen unter die Menschen, um uns der Birklichkeit

ju entruden und die riesenmäßige Größe mahrscheinlicher zu machen, zu der er gern seine Belden erhebt. höherer Adel der Menschheit drängen sich die aschplischen Heroen an die Götter an, so daß das Gefühl ihrer Rraft oft in freche Verachtung der gottlichen Macht übergebt. Stets aber schwebt diese über der irdischen, wie hoch diese auch immer steben mag, und alle Sandlungen der Trauerspiele unseres Dichters führen unmittelbar auf die Allgemalt des Schicksals bin, welcher jede andere weicht, nur die sittliche nicht. Denn Das ift eben das Ziel und Ende des Trauerspiels daß es die Richtigkeit alles Irdischen zeigt damit die Größe und Burde des Sittlichen zur Anschauung komme, und, indem die Anschauung der furchtbaren Uebermacht das Gemuth niederbeugt, die es hinwiederum durch die Anerkennung der flegreichen Sittlichkeit begeistert und erhoben werde.

Der rasche Fortgang der attischen Bildung welche in kurzer Zeit vollendet war, ließ nach den großen und kühnen Werken des Aeschplos, denen zur Bollsommenheit nur die mildern Grazien sehlten, einen Sophokles erwarten, in dessen Werken das Trauerspiel seine höchste Vollendung erreichte. Nach den wahrscheinlichsten Angaben war er nur um siebenzehn Jahr jünger als Aeschplos und ungefähr eben so viel (nach Andern viernndzwanzig Jahre) älter als Euripides; der Zeitgenosse des trefflichen Kimon, dessen harmonischem Wesen der Charaster seiner Werke entspricht, des Perikles, des Thukplides; Zeuge der größten Begebenheiten und Genosse der

schönsten Zeit, wo Athen mit Rubm befront, durch das Bewußtsein schöner Thaten erhoben, alle Quellen des Reichthums und alle Mittel ihn edel zu gebrauchen besaß. So wie späterhin seine Berte den Ruhm von Athen zu erhöhen dienten, so begleitete schon früh die Leier des Jünglings den glorreichen Sieg bei Salamis, wo er durch blühende Schönheit ausgezeichnet, den Chorreigen führte der die Tropäen Athen's umtanzte. Bie seine Gestalt so waren auch seine Sitten anmuthig gebildet, und die Alten rühmen die ungezwungene Scherzhaftigkeit seiner Unterhaltung. Als Rimon die Gebeine des Theseus nach Athen gebracht und Feierlichkeiten deshalb angestellt batte, trat Sophokles in seinem achtundzwanzigsten Jahre zuerst mit einem Trauerspiele gegen den Aeschplos auf deffen Ruhm schon lange die Bühnen Athen's ausschließend erfüllte. Die Urtheile waren getheilt, und da die Richter keine Entscheidung wagten, trat Rimon mit den andern Strategen auf und entschied für den Jüngling. Von dieser Zeit an ftieg sein Ruhm mit jedem Bakchosfest. Er siegte mehr als zwanzig Mal über seine Mitbewerber und verfaßte mehr als hundert Tragodien. Der alte Gebrauch daß der Dichter selbst an der Spipe des Chors stand, fam durch ihn ab, da ihm die Schwäche seiner Stimme die Erfüllung dieser Pflicht verbot. er im Greisenalter stand, klagten ibn, wie die Sage geht, seine Göbne an: daß er von Jahren geschwächt und nur mit seiner Runft beschäftigt seinem Hanswesen nicht mehr vorstehen könne und begehrten daß ibm ein Vormund gesetzt werde. Auf diese Anmuthung las er den Richtern das Trauerspiel vor das er eben unter den

Händen hatte, welches der Dedipus auf Rolonos war, und fragte dieselben: ob sie das für die Arbeit eines alterschwachen Greises hielten? worauf die Richter seine Söhne tadelnd zurückwiesen. Ueber seinen Tod wird verschieder nes erzählt. Nach Einigen ereignete er sich während Lysander Athen belagerte, und Sophosles konnte nicht in seinem väterlichen Grabe beigesetzt werden. Da sei dem Lysander Baschos im Traum erschienen und habe ihm besohlen seinen Schützling zu beerdigen, und da ihm dieser Traum zum zweiten Mal gekommen, habe er die Gesangenen bestragt, wer denn gestorben sei? und ersahren das Sophosles der Todte set. Da habe er einen Herold nach Athen geschickt und die Beerdigung verstattet. Auf dem Grabmal des Dichters ward als Symbol seiner zaubervollen Poesse das Bild einer Sirene angebracht.

Das was in Athen das Zeitalter des Kimon auszeichnete: die Verbindung der Größe mit der Grazie, der Würde mit der Anmuth, offenbart sich auch in den Werken des Sophostes. Hier ist Alles zur Vollendung gediehen und die Kunst durchdringt den Stoff in allen Elementen desselben, und nicht bloß des Dichters Geist, auch sein eignes vollendetes Gemüth tritt in seinen Schöpfungen herrlich hervor. Zwar behauptet in den Charafteren die er schafft, das Große noch immer den ersten Rang wie es auch die Tragödie fordert, aber es ist mit zarter Anmuth und Milde gepaart, und selbst da, wo die Charaftere sich noch an die Kühnheit des Aeschplos erheben, ist ihre Heftigkeit und Härte durch alle Motive gemildert die auch das sanstesse Gemüth aufreizen und erbittern müssen. Wenn Elektra, um die Manen des

ermordeten Baters zu versöhnen, den Bruder gegen ihre unnatürliche Mutter aufreizt und keinen andern Gedanken als den der Rache zu hegen scheint, so erfüllt sie hier eine Pflicht der Frommigkeit durch welche die Heftigkeit ihres Mutterhasses veredelt wird. Und wie sehr wird diese Stimmung der verlassenen Tochter durch alle Umstände ihres Lebens gerechtfertigt. In dem Sause wo die blutige That vollbracht worden, wo sie immer den Tod des zurücklehrenden Helden vor Augen sieht und noch nicht die Spuren des Mordes abgewaschen sind, triumphirt Aegisthos, erneuert Klytamnestra ihre Schande mit jedem Tag. Bahrend sie nun selbst täglich die Alsche ihres Baters mit ihren Thränen badet die den Mördern ein immer erneuter Vorwurf des alten Verbrechens find, wird fie, einer Stlavin gleich, von ihren Feinden gemißhandelt und mit immer tieferer Erniedrigung bedroht. Bahrend diese Berhaltniffe ihren Bag nahren und fie zu einem fühnem und stolzen Widerstande stählen, geht dennoch die weibliche Zartheit nicht verloren. Denn als der Widerstand aufhört, mäßigt sich ihr Trop, und wir sehen nun die Thränen der gartlichen Schwester und der frommen Tochter fließen. Daffelbe Herz das nur Haß und Rachsucht zu athmen schien, ergießt sich mit rührender Innigkeit in milden Thränen an dem vermeintlichen Aschenkruge des gelichten Bruders.

Auch beim Philoktetos, einem der kühnsten Charaktere des Sophokles, ist die schöne Mäßigung nicht verletzt die das eigenthümliche Merkmal dieses Dichters ist. Obsgleich langwierige Einsamkeit und die Qualen einer wüthenden Krankheit den Helden verwildert haben, ist

doch das Gefühl zarter Menschlichkeit in ihm nicht erloschen. Er ift noch immer Hellene. Mit freudigem Erstaunen hört er nach langer Zeit wieder die Sprache seines Landes; das Schicksal der Edlen die vor Troja fielen, bewegt mit tiefer Theilnahme sein Gemuth; mit garter Scheu bittet er den Sobn des Achilleus um Rettung und Nicht minder schön ist sein Dankgefühl gegen Den der ihn bald nachher verräth. Mit vorzüglicher Liebe find bei diesem Dichter die Charaftere der Beiber behandelt: Antigone, die aus frommer Liebe den blinden Bater bettelnd durch Hellas geleitet; dieselbe, die fich dem Tode opfert um den Pflichten der Bruderliebe Genüge zu leisten; Tekmessa, die edle Gattin des verwilderten Ajas; Deranira endlich, ein Muster schöner Beiblichkeit, dergleichen die alte Tragodic kein zweites beut. ein Dichter die Eifersucht mit so viel Edelmuth gepaart, noch nie so ganz allein auf die uneigennützige Liebe gegründet.

Wie in den Charafteren so ist auch in den Leidensschaften das Gesetz der Schönheit und Mäßigung nie verletzt. Nie wird die Leidenschaft wild und zügellos, so wie der Schmerz bei diesem Dichter nie vernichtend und auflösend wird. Wenn auch irgend ein namenloses Unsglück den Menschen einen Augenblick zu Beden wirft, so erhebt sich sogleich, wie in dem sterbenden Heraftes, der Gott von Neuem und die angestammte sittliche Kraft steigt in größerer Glorie siegreich empor.

In der Kunst die höchste tragische Rührung hervorzubringen und durch den Schmerz das Gemüth zu erheben, hat er alle andern Dichter des Alterthums hinter Maffen. Nicht wie Aeschplos erschüttert er uns nur Die Darstellung eines fühnen Rampfes der sitt-Freiheit gegen die physische Macht, sondern er eruns durch die Aussohnung des Rampfes. Denn s lange setzen seine Selden ihn fort, bis fie deutlich Billen der Götter erkennen; dann aber - wie sus und Herafles - beugen sie sich mit großer Erig unter die Allmacht der Himmlischen. So hat Tragodie durchaus eine religiose Richtung, daß die den ihre Blindheit erkennen, wenn sie, wie Dediam Meisten auf ihre Einsicht vertrauen; daß fie Ohnmacht fühlen, wenn sie, wie Ajas und Herafles, Reisten auf ihre Rraft tropen; daß sie sich in den und der Noth herabgestürzt sehn, wenn sie, wie n, auf dem Gipfel der Macht zu stehen glauben: nit Einem Worte die Nichtigkeit des Irdischen kund im Gegensatz mit dem himmlischen, und die Thornenschlicher Unstrengungen und rastlosen Wirkens egensatz mit dem stillen Willen und dem untrüglichen en der göttlichen Allmacht.

indlich zeigt sich die Weisheit des Sophofles auch r funstvollen Behandlung der Sage.

de tragische Wirkung beruht zum Theil auf der Besenheit des Stoffes, zum Theil, und ganz vorzüglich, er Behandlung desselben. Wenn nicht der plötliche ecken den eine furchtbare Begebenheit durch sich erzeugt, sondern eine tiefe und dauernde Rührung ziel der Tragödie ist, so ist es keinem Zweisel unters n daß dieses Ziel nur durch eine geschickte Anords, welche dieselben Eindrücke immer wiederholt und

verstärft, erreicht werden kann. Ein Donnerschlag aus beiterer Luft erschreckt uns heftiger, aber das langfam fich bildende, immer schwärzer heranziehende Ungewitter erfüllt das Gemuth mit einer anziehenden Furcht, die eben der hochste Effett der Runft und die reichste Quelle des Erhabenen ist. Indem aber diese Anordnung auf der einen Seite den Eindruck vertieft, so mildert fie ibn auf der andern zu Gunften der Schönheit, indem Das was der unvorbereiteten Einbildungsfraft gräßlich erschienen mare, seine widrige Gestalt durch jene allmählige Vorbereitung verliert. Daher pflegt auch Sophofles, immer dem Grundsat schöner Mäßigung getreu, den schrecklichern Ausgang stets durch die längere Borbereis tung zu mildern. Dann windet er sich dem Ziele nur langfam zu; viele Anoten werden verschlungen, ebe fich der lette löst, und die Ratastrophe, wie furchtbar fie anch sein mag, erscheint zulett als die Wirkung einer unvermeidlichen, vor unsern Augen selbst mirkenden Nothwendigkeit erträglich. Daber ift in keinem seiner Trauerspiele die Handlung so fünstlich verschlungen als in dem Dedipus deffen Ausgang, für sich allein betrachtet, grausam und emporend ift. Mit staunender Bewunderung betrachtete schon das Alterthum die Runst mit welcher der Dichter den Weg zum Ziele verlängert, und wie er es lange vorher gezeigt habe, um nicht mit einem Mal, sondern allmählig den hochgefeierten König, den Retter von Theben und jest die Ursache einer gräuelvollen Pest von dem Gipfel seiner Größe in das tiefste Elend herab-Der Schleier welcher die Ermordung des Laios bedeckt, wird durch eine Reihe nothwendiger Umstände so allmählig aufgehoben und das Geheimniß der Herkunft des Dedipus, nach dessen Enthüllung sein ganzes Schicksal offen liegt, mit einer so großen Runst entwickelt, daß der Zuschauer durch keine dieser Entdeckungen überrascht, sondern von der einen zur andern allmählig so fortgeleitet wird, daß er auch das Schrecklichste zum voraus ahnen muß. Ja sogar die Grausamkeit mit welcher sich Dedipus bestraft, ist nicht unerwartet. Denn nachdem sich Jokaste entleibt hat, wird die Bestrafung der größern Verbrechen als nothwendig vorausgesetzt; und wie die andern Weissagungen des Teirestas wörtslich in Erfüllung gehen, so erwarten wir auch, daß die Drohung seines Erblindens nicht unerfüllt bleiben werde.

Auf gleiche Beise zeigt fich in allen übrigen die Beisheit des Dichters, der Geist jener edeln und großen Mäßigung und das schöne Gleichgewicht aller Rrafte und tragischen Motive. In allen seinen Charafteren herrscht Rraft ohne Uebermuth, Rühnheit ohne Verwegenheit, Sanftheit ohne Beichlichkeit. Ihre Leiden erheben das Bemuth zu achter Hobeit und zu einer Größe welche anzieht und rührt, nicht betänbt noch zurückschreckt. Die Bandlung felbst aber, indem sie das tiefste Gemuth erschüttert, erhebt es zu den heitern Regionen der Freiheit, wo es über den Stürmen des trüben Lebens fich des erhebenden Gefühls der Unbesteglichkeit seiner sittlichen Rraft erfreut. Chenso ist auch in der Sprache dieses Dichters das schönste Gleichgewicht von Kraft und Anmuth, Stärke und Lieblichkeit. Als sich das Trauerspiel noch kaum dem Dithprambos entwunden hatte, war es wohl ganz natürlich daß die Rühnheit dieser Dichtungsart nicht nur in den Chören fortbrauste, sondern auch in den Dialog überschäumte. Sophosles aber, als er das Wesen der Tragödie besser begriff, schränkte nicht allein das Gebiet des Chores ein, um für die Pandlung, die er für den michtigern Theil erkannte, Raum zu gewinnen, und fürzte die Gesänge desselben ab, sondern mäßigte auch die Hestigseit seiner Sprache und das bakchische Ungestüm. Diese Milderung ging auch über auf den Dialog. Und so ist durchaus die Sprache des Sophosles in allen Theilen seiner Werke ächt poetisch, edel, mäßig und bis zur höchsten Vollendung ausgebildet.

Damit die griechische Tragödie ihren ganzen Kreis durchliese, bedurfte es noch eines Dichters wie Euripides, der wie Aeschylos von den beiden Elementen des Tragischen: dem Furchtbaren und dem Rührenden, das Furchtbare ausschließend begünstigt hatte, so mit gleicher Einseitigkeit dem Rührenden huldigte, und also Das was in der vollendeten Kunst des Sophosles auf das Innigste verschmolzen war, wiederum trennte und demnach durch das Versinsen in ein Extrem das dem des Aeschylos gegenüberstand, den Kreis der tragischen Kunst schloß.

Euripides war nach Einigen, als die Perser im zweiten Kriege Attika überströmten, und die Athener, ihre Heimath verlassend, Schutz und Rettung auf den Inseln suchten, auf Salamis an dem Tage der glorreichen Schlacht geboren welche Themistokles in den Gemässern dieses Eilandes gewann. Hierdurch hatte nach Einigen

diese Insel ein Vorrecht auf die Liebe des Dichters gewonnen der sich oft hierher begab, um in dem Dunkel einer wilden und duftern Grotte die Trauerspiele zu dichten mit denen er auf den Bühnen Athen's trium. phirte. Mnesarchos, sein Bater, durch ein falsch gedeutetes Drakel getäuscht das seinem Sohne den Sieg in öffentlichen Wettstreiten verhieß, ließ ihn in der Athletik unterweisen, der er aber bald entsagte, um in der Beredsamteit den Unterricht des Prodifos, in der Philosophie des Anaxagoras zu genießen: Beides nicht ohne Erfolg, wie die Beschaffenheit seiner Poesie deutlich zeigt. Späterhin ward er der Freund des Sofrates der, junger als er, irrig von Einigen für seinen Lehrer, von Andern für den Gebülfen seiner poetischen Arbeiten gehalten wird. Und in der That hat die euripideische Poesie oft einen Anstrich von Sofrates' familiarer Methode, doch ohne daß man gerade nöthig hätte, jener Sage Glauben beizumeffen die wohl vornämlich aus dem unverkennbaren Hange dieses Dichters zu philosophischen Dentsprüchen und Tiraden entsprungen sein mag. Denn mohl schwerlich hat ein Dichter der Lockung, jede Gelegenheit zu Betrachtungen zu benuten, so wenig Widerstand entgegengesett. Oft mißbeaucht er dieses Recht der Bühne. Die dramatische Begeisterung macht der didaktischen Belehrung Plat; das eigne Gemuth des Dichters drängt fich hervor und er vergißt die handelnden Personen, um nur an die moralischen Bedürfnisse seiner Zuschauer zu denten.

Nachdem Euripides in Athen einen großen Ruhm erlangt hatte, lud ihn Archelaos, König von Wakedonien, zu sich, und er folgte dem Ruf. Als einstmals der König zu ihm sagte: "Ich würde mich für sehr geehrt halten, wenn du mich zum Gegenstande eines deiner Trauerspiele machtest," antwortete der Dichter die Anmuthung mit einer glücklichen Wendung ablehnend: "Da sei Gott vor, daß du je der Gegenstand eines Trauerspiels werdest!" Man erzählt, daß er eines Abends beim Nachhausegehn von einem Schmause bei Achelaos von Hunden angefallen und zerrissen worden. Er wurde zu Pella beerdigt. Aber auch in Athen ward ihm ein ehrendes Grabmal errichtet.

Auch in den Werken des Euripides spiegelt fich wie in denen aller genialen Geister der Bellenen, das Zeitalter in welchem er seine Bildung empfing. Sophofles bildete, stand der Charafter der Nation auf der Höhe der Vollkommenheit; aber der Punkt der vollkommenen Bluthe ist kurz und vorübergebend. Das System des athenischen Staates erlitt nach der Riederlage der Perfer am Eurymedon eine große Beränderung. Der Feind welcher vorher durch seine furchtbare Ueberlegenheit die Bürger Athens aufgefordert hatte, alle Sehnen der Vaterlandsliebe anzuspannen, hatte feinen Nimbus ganglich verloren und die Fortsetzung des Rampfes heischte keine außerordentlichen Rrafte mehr. Es war nicht mehr die Erhaltung des Vaterlandes und der Freiheit, mas den Soldaten gegen den Zeind trieb, sondern die Begierde nach persischen Schägen und einträglichen Eroberungen. Der Eigennut trat an die Stelle anderer Bestrebungen. So nahm auch der Charafter des Volls eine andere Gestalt an. Seine Rraft

schoß in üppigen Ranken aus. Selbstgefühl entartete in Uebermuth, Frohstun in Muthwillen, Neigung in Leidensschaft, Genuß in Ueppigkeit. Die alten rechtlichen Sitten wurden lächerlich und die Strenge der ehemaligen Zucht ging in der genußreichen Lustigkeit der neuen Zeit unter. So stegte kurz nach Kimon's glücklicher Verwaltung fast in allen Theilen des Staates die Heftigkeit der Begierde über die Ruhe der Vernunft, der Reiz über die Schönsbeit. Das Gleichgewicht der Kräfte war aufgehoben, und jener hohe Styl der Schönheit verschwand der aus dem Bunde reichhaltiger Größe mit anziehender Liebensswürdigkeit, der Würde mit der Grazie entsteht.

In diesem Zeitalter der allmähligen Entartung die sich schon in der verschwenderischen Demagogie des Perifles, noch mehr aber in dem unharmonischen Wesen des vergötterten Alfibiades kund thut, bildete und entwidelte sich das tragische Genie des Euripides, in welchem das aufgehobene Gleichgewicht theils aus andern Mangeln, theils aber und am Meisten aus dem Bestreben sichtbar, durch mannichfaltige sophistische Runste und durch ein Uebergewicht des Pathetischen und Schmelzenden den Beifall der Zuschauer zu erhaschen. Bon diesem Bestreben erfüllt, migbraucht er häufig die Beredtsamkeit die damals schon ein Werkzeug des Luzus geworden war und opfert ihrem Glanz die höhern Zwecke der Runst auf. Im Vertrauen auf sein rednerisches Talent und die Neigung seiner Zuhörer benutt er, so oft es nur immer geschehn kann, die Gelegenheit zu ausführlichen, rednerischen Verhandlungen, indem er allerdings oft durch Fülle der Sprache, durch den Gebrauch dialektischer

Rünste und eine bezaubernde Anmuth des Ausdrucks fesselt. Auch eine schlechte Sache vertheidigt er jedesmal so gut als es die Umstände erlauben; oft so gut daß der täuschende Schein das Urtheil fälschlich besticht. viele Reden enthält nicht die einzige Befate, der Dreft, die Andromache! Rein Stud schien ihrer entbehren zu können; oft drangt fich Rede an Rede, Streit an Streit, und mo der Rampf midersprechender Gesinnungen ruht, nimmt die Erzählung in ihrer ganzen rhetorischen Ueppigfeit Play. Aber eben diese Fülle eines schönen Talents hob in dem Gemüthe des Dichters das Gleichgewicht auf, aus welchem wie Aphrodite aus der stillen Tiefe des Meers die Schönheit allein aufsteigen kann. Daber wird an vielen Stellen die freie Entwickelung der Hand. lung, der Gefinnungen, der Leidenschaften durch die unverhältnißmäßigen Unspruche der Beredtsamfeit gehemmt. Die Sandlung schleicht unter der Laft einer überflüsfigen Bugabe; die Gesinnungen treten hinter dem Glanze der Beredtsamkeit in Schatten gurud; das Feuer der Leidenschaften fühlt sich bei dem Auswande zwecklosen Schmuckes ab.

Da der höchste Zweck dieses Dichters war, zum Mitleiden zu rühren, so häufte er gern alle Art von rührendem Stoff an und, statt wie Sopholles durch die allmählige Entwicklung der Handlung die Gemüther in
ihrer Tiese zu ergreisen, häuft er lieber Unfall auf Unfall
und verliert darüber die Einheit welche der Triumph
der Kunst ist. In der Alkeste fängt die Handlung um
der rührenden Scenen des Abschiedes willen bei Weitem
zu früh an. In der Andromache beschäftigen uns im

ersten Aft die Schicksale der unglücklichen Gemahlin des Heltor; nach ihrer Rettung fängt eine neue Handlung an deren Gegenstand die Entführung der Hermione ist, und das Ganze wird mit der Ermordung des Neoptolemos beschlossen, die wiederum einzeln steht. Alle diese Gegenstände hängen nur durch die schwachen Fäden der Gleichzeitigkeit zusammen; keine entwickelt sich aus der andern, jede hat ihr besonderes Ziel. Das Nämliche gilt von den Troörinnen. Der Ansang des Stücks beschäftigt sich mit den Leiden der Hesabe, der zweite Theil mit dem Schicksal der Kassandra, der dritte entscheidet Helena's Loos; die Trauer über den Mord des Astwanaz macht den Beschluß des Ganzen.

Um nun über das Genie dieses Dichters nicht unbillig zu urtheilen, der bei mannichfaltigen Mängeln dennoch auf einer sehr hohen Stufe steht, muß man weniger das Gange seiner Werke als das Einzelne berudsichtigen. Da ist Vieles vortrefflich, tief ergreifend und musterhaft, mas als Theil des Ganzen dem Tadel unterliegt. Ja man möchte behaupten daß eben Das beim Euripides das Schönste sei, was er nur als entbehrliche Augabe darum einschob weil er dem Reize einer solchen Situation nicht widerstehen kunnte. Aber doch ist es auch hier bisweilen geschehen daß die allzuüppige Anhäufung des Stoffes die Entfaltung der einzelnen Theile hindert, und daß der Eindruck der Episoden weil es ihnen an der nothwendigen Ausbreitung gebricht, mangelhaft Denn die tragische Wirkung wenn sie vollkommen sein soll, fordert Ausführlichkeit in der Borbereitung, der Entwickelung und Auflösung. Hierzu aber gebricht

beim Euripides oft der Raum. So ist in den Troërinnen des Stoffes so viel, daß der Tod der Polyzena nur
mit wenigen Worten erwähnt werden konnte. Und so
geht in diesem Trauerspiele die Wirkung der tragischen
Ereignisse verloren, indem durch ihr üppiges Zusammenwachsen das Eine die Wirkung des Andern erstickt.

Es war der Tendenz der Euripideischen Poesie ganz angemeffen daß er, dem der Effett über Alles ging, der Darftellung finnlicher Rraft und ungezügelter Leidenschaften vorzüglich nachhing. Es ift fein einziges seiner Stude, in welchem sie nicht bis zu der Bobe getrieben wären welche die griechische Humanität überhaupt zu ersteigen vermochte; in den Charafteren der Barbaren aber geht fie noch über diese Granzen hinaus. In diesen Darftellungen glänzt das Genie des Dichters durch energische Wahrheit. Aber diese Wahrheit ist bisweilen gemein. Denn nirgends ging sein Streben auf Idealität, sondern auf Effett der durch eine energische Einseitigkeit am Sichersten zu gewinnen mar. Aus diesem Besichts. puntte ift der berüchtigte Streit der Alleste vortrefflich, während er in Rucksicht auf Unstand und Burde schlechterdings verwerflich ift. Denn daß ein Sobn feinen Vater wie den niedrigsten Sflaven schmabt weil er nicht für ihn hat sterben wollen, fann nur aus dem Uebermaß eines zügellosen Schmerzes entschuldigt werden. Nicht minder beleidigend aber von großer Rraft ist die Buth, mit welcher Polymestor, nachdem er von Befabe's Banden geblendet worden, seine Feindinnen verfolgt und sich mit ihrem Blute, ihren Gebeinen zu fättigen begehrt. So find bei ihm fast überall die Ausbrüche der Leidener aufstellt, selten edel und niemals erhaben sind. Die Bahrheit des gewöhnlichen Lebens galt ihm höher als die Schönheit einer Idee, Kraft höher als Bürde, mit-leidige Rührung höher als Erhebung des Gemüthes. Die edlern Züge auf die man hier und da stößt, scheinen der Hand des Dichters nur entfallen zu sein, denn selten macht er von ihnen Gebrauch. Schönheit aber verleiht er ihnen nur da, wo diese zu der Rührung unentbehrlich ist. Daher ist in dem Charafter der Polygena und der Iphigenia zarte Anmuth, jugendlicher Frohsinn, jungfräuliche Reinigkeit, kindliche Einsachheit gemischt, damit die holdeste Liebenswürdigkeit dem traurigsten Schicksal gegenüber stände und die zarteste Blume von den härtessten Händen gepflückt würde.

Wenn wir nach diesen Bemerkungen die Herven der griechischen Tragodie mit einem vergleichenden Blicke mustern, so finden wir daß beim Aeschplos der mächtige Stoff nicht immer zur völligen Befriedigung entwickelt wird, - daß beim Euripides die üppige Materie oft über die Form gebietet, — daß beim Sophokles hingegen der Stoff mit der Form in einem so vollkommenen Verhältniß steht daß sich der Reichthum desselben ohne Zwang und gleichsam von selbst in das Gesetz der Ordnung fügt. Bei dem Ersten ist die Natur mächtig und groß aber die Kunst noch etwas ungelent; bei dem Andern ist die Kunst allzu nachgiebig und schlaff, — beim Sophofles aber gebietet die Runst über eine freie und schone Natur. Aeschylos huldigt der Größe ohne Annuth, Euripides sucht nur den Reiz, Sophokles vereinigt Burde und 20\*

Ende zu machen, durch die Verbannung der Männer aus ihren Umarmungen den Frieden erzwingen; — Parodie der einreißenden Sitten, der Erziehung durch atheistische Philosophen, des tragischen Theaters.

Da das Vergnügen an dem Romischen aus der Betrachtung des Zweckwidrigen entspringt die sich als freie Lebenslust dokumentirt, so ist die absichtliche Ungereimtheit in vielen Situationen dieser Romodie kein Borwurf sondern ein Lob. Sie ist ce, welche die Handlung in steter Bewegung erhält und den Strom des Muthwillen nährt. Und so unaufhaltsam reißt uns dieser Strom in den Romodien Dieses wunderbaren Dichters fort, daß, indem wir auf dem Boden der Birklichkeit zu stehen glauben, wir doch immer in den Soben einer idealen Welt erhalten werden. Rund um uns ift Athen mit seinen Sitten, seiner Staatswirthschaft, seinen berühmten Männern; aber mas diese Athener treiben, ist eine so poetische Narrheit, sie sind so durchdrungen von ihrer Thorheit, sie ruden mit einem so herzhaften Gifer auf ihr phantastisches Ziel los daß uns schon dieser Taumel ergreift und bestrickt. Zugleich schwimmen wir auf dem Strome der enthusiastischen Sprache und des wunderbarften Rhythmus über die Gränzen der wirklichen Belt hinaus, wo uns seltsame Bundergestalten begegnen, die weder der Menschheit noch dem Olymp angehören und doch mit beiden Welten befreundet scheinen. tritt mitten in diesem berauschenden, verwirrenden Treis ben der Dichter an der Spipe des Chores hervor, um absichtlich das ganze Gemebe der Täuschung zu zerftoren, und, indem er sich mit dem Publikum unterhält, meift in dem Tone des Ernstes neuen Muthwillen zu treiben. Schwerlich hat irgend ein Dichter die Gemüther seiner Zuschauer mit einem solchen sichern Bewußtsein seiner Ueberlegenheit beherrscht, sie so nach Gutdünken in die Täuschung hinein und wiederum aus der Täuschung heraus gerissen, noch mit einer solchen Fülle der kühnsten Ersindungen das Höchste und das Niedrigste in ein solches Ganze vollendeter Kunst geslochten.

Obschon die reiche Fülle poetischen Lebens die sich in zahllosen Werken auf der Bühne von Athen entfaltete, allein hatte hinreichen können, dieses Zeitalter zu verberrlichen, so sind doch die poetischen Produktionen desselben nur eines der Elemente, aus welchen seine glorreiche Größe erwachsen ist. Auch mar es nicht mohl möglich daß die Poesie ihre höchste Stufe erreichte, ohne daß der Beist der Nation in allen seinen Kräften belebt, erschüttert und befruchtet murde. Go ift daher in derselben Beit die Geschichte, die Beredtsamkeit und die Philosophie, mit Einem Worte Alles, worin sich ein tiefes geniales Leben regen fann, zur höchsten Bollfommenheit gebracht worden. Die Prosa trat mit der Versfunst in die Schranten und erfand einen eigenthümlichen Sylbentanz, durch welchen zuerst die freie Sprache zur harmonischen Rede, und die angeborene Wohlredenheit zur funstmäßigen Beredtsamfeit ward. Alles ift in diesem Zeitraum und in diesem Mittelpunkt der hollenischen Welt zu dem Grade der Bollendung gebracht worden, den es in Sellas erreichen konnte, und die folgenden Zeiten find nur in der Biffenschaft weiter gekommen, nicht aber in der Runft, weder in der redenden noch in der bildenden. die Nation selbst in dieser Periode den Moment ihrer Reife erreichte, über welchen binaus fie wie eine überreiche Frucht bei der ersten feindlichen Berührung abfiel, so erreichte auch die schöpferische Rraft des Genie's hier ihr Maximum, jenseit deffen die ungentale Fertigkeit des Talentes lag. Es hat daher auch späterhin nicht an Dichtern und Redefünstlern aller Art gefehlt, aber diese setzten sich alle zu dem reichen Tische der Alten nieder. Sie ernteten wo fie nicht gefat batten. Bas von jenen aus der innersten Tiefe mit produktiver Kraft hervorgerufen worden, Das pflückten diese von der Oberfläche binweg und meinten schon genug zu thun, wenn fie Das was die Alten genial erfunden hatten, neu ordnes ten und zierliche Kränze aus vertrockneten Blumen wanden. Denn der Sinn für zierliche Anordnung erhielt sich weit hinab und wurde sorglich gepflegt durch die Lehren der Theoretiker die mit scharffinnigem Beift in die Werke der klassischen Alten eindrangen und die feinsten Faden ihrer fünstlichen Gewebe verfolgten.

Wir wollen, indem wir den ganzen Umfang der klasssichen Bildung Athen's zu umfassen streben, unsre Blide zuerst auf die Geschichte wenden welche die merkwürdigen Thaten der Vorzeit schon früher geweckt hatten. Aber auf dem klassischen Boden von Attika erwuchs sie von Neuem in einer höhern und mürdigern Geskalt. Ihre ersten Versuche die nicht früher als in den Zeiten der Peisiskratiden gemacht zu sein scheinen, wo der prosaische Vortrag zuerst sich bildete, knüpften sich an die mythische

Poefie und bestanden theils (wie die Gedichte des Sefiodos) in Geschlechtsregistern, theils (wie einige der fyklis schen Gedichte) in Nachrichten von Gründung der Städte durch irrende Bolfer und Helden; theils überhaupt in Sammlungen alter Sagen und was in alten Liedern biftorisch erschien. Ungewiß und dürftig mußte dieser Stoff nothwendig bei einem Bolke sein, das, in vielfältigen Banderungen begriffen, in mehrere Stämme getheilt, geographisch und politisch getrennt, nie einen Mittelpunkt der Vereinigung hatte, wo ce, wie Acgypter oder Bebraer, seine alte Geschichte, als ein Gesammteigenthum des Volks in den Tempeln und den Archiven der Priester niederlegen konnte. So mar auch diese Zeit noch in beglaubigter Renntniß des Alterthums überans unwiffend, und da alle Lebens-Elemente von Hellas aus der beroischen Welt, und all sein Wissen aus der heroischen Poefie erwachsen mar, so mußten seine Blide immer der Fabel und der Fabelzeit zugekehrt bleiben. Diese Richtung hat sich auch bis in späte Zeiten erhalten, und es ift eine ganz gewöhnliche Erscheinung daß entweder die Geschichte nach poetischer Weise die Götter in das Leben der Menschen einflicht, oder die Göttersage in eine menschliche umschafft. Aber diese Fabeln lagen zerstreut, die mundlichen Sagen konnten nur über Einzelnes belehren, auch andre Quellen, wie Denfmäler und Weihgeschenke, wiesen nur auf einzelne Begebenheiten bin; so war es also unmöglich daß aus solchem Stoff ein wahrhaft bistorisches, in seinem Innern zusammenhängendes Ganze erwachsen konnte. So konnten also jene ältern Geschicht. schreiber nur Einzelnes sammeln und sie mußten unterbedenklich ist es, Dasjenige mit solchen Waffen anzugreis fen was sich nur mit dem erborgten Scheine der Bürde schmückt und darum schon selbst auf der Grenzscheide des Komischen und Ernsten steht.

Aus diesen Bemerkungen fann das Besen und die Natur der alten Komödie begriffen werden. In dem Rausche bakchischer Begeisterung empfangen, ergreift sie, zufolge des Rechts, das ihr diese höbere Sanktion giebt, das wirkliche Leben in allen seinen Erscheinungen, den höchsten wie den niedrigsten, und behandelt es als einen Gegenstand muthwilliger Lust. Die Götter, der Staat, das Volk und die Führer deffelben, Alles mischte fich hier wie in der Wirklichkeit; wenn aber in dieser oft die thörichtsten Dinge mit Ernft und Gifer getrieben murden, so zerstörte die alte Romödie den Schein der Wichtigkeit durch ein beständiges Parodiren des Lebens das hierdurch in seiner ganzen Blöße dargestellt wird. So wie also die Tragödie das Leben in seiner höchsten Wichtigkeit darstellt, um ihm die erhabene Bürde der sittlichen Freiheit als etwas unendlich Höheres entgegenzusetzen, die um sich zu behaupten selbst das Leben geringschätt; so stellt die Komödie das eifrige Treiben um das Irdische in seiner Nichtigkeit dar und erhebt dadurch das Gemuth weit über die engen Schranken der Wirklichkeit in das Gebiet einer unbedingten und heitern Freiheit.

Wer nun in der Komödie nichts Anderes sucht, als einen Spiegel des wirklichen Lebens zur Erkenntniß unfrer Mängel und Besserung derselben aufgestellt, Der kann den Aristophanes und seine Werke gar nicht fassen; ja sie müssen ihm abgeschmackt und unsinnig scheinen.

Früh scheint fich dieser Gedanke seines Beistes bemachtigt zu haben. Unzufrieden und unbefriedigt durch den mangelhaften Stoff den ihm für seinen 3med die gesammelten Sagen, die Städtegeschichten, die Genealogieen alterer Siftorifer darboten, trieb ibn feine Bigbegierde unter die Menschen, in ferne Länder, um die Ratur der verschiedenen Rlimate, die Sitten der Völker, ihre Religion und Geschichte mit eignen Angen zu sehn und aus ihrem Mund zu vernehmen. Aegypten lag ihm am Nachsten: das Bunderland des Alterthums und, wie Einige mahnten, die Wiege des Menschengeschlechts und der Beisheit, wo eine engverbundene, geheimnisvolle Priesterfaste seltne und andern Sterblichen unerforschte Renntnisse zu besitzen vorgab; wo also, wenn irgendwo, die Bigbegierde des in das Alterthum dringenden Geschichtforschers Nahrung finden mußte. Hierher ging er zuerst und er lernte dieses merkwürdige Land in seinem ganzen Umfange kennen. Auch die Ruften von Libpen bis zu dem farchedonischen Gebiet, Griechenland bis binauf nach Thrakien wurden von ihm besucht, und weiter hin bis an die Ufer des Ifter und des Borpstthenes (Dniepr) in das Land der Stythen drang er vor. Usien kannte er bis nach Babylon hin und nördlich bis Rolchis, von wo aus er durch das Land der affatischen Stythen über Makedonien zurückkehrte.

Als er in sein Vaterland zurückfam, fand er es von einem Tyrann Lygdamis unterjocht, einem Enkel jener Artemisia, die bei Salamis muthiger als die Männer gesochten hatte. Er begab sich nach Samos und indem er hier eine Schaar von Verbannten zusammenzog, ver-

Ente zu maden, durch die Verbannung der Männer aus ihren Umarmungen den Frieden erzwingen; — Parodie der einreißenden Sitten, der Grziehung durch atheistische Philosophen, des tragischen Theaters.

Da tas Bergnügen an tem Kemiiden aus ber Betradiung tes Zwedwidrigen entipringt bie fich als freie Lebensluft bekamentirt, so ift die absichtliche Unge reimtheit in vielen Situationen Diefer Romodie fein Bor wurf sendern ein Lob. Sie ift ce, welche die Handlung in fieter Bemegung erhält und ben Strom bes Muthwillen nabrt. Und fe unaufhaltsam reißt uns dieser Strom in ten Komöbien tiefes munterbaren Dichters fort, daß, indem mir auf dem Boden der Birklichkeit ju fieben glauben, wir doch immer in den Goben einer idealen Belt erhalten merden. Rund um uns ift Athen mit seinen Sitten, seiner Staatswirthschaft, seinen be rühmten Männern; aber mas tiefe Athener treiben, ift eine so poetische Narrheit, ne find so durchdrungen von ibrer Thorbeit, fie rucken mit einem fo berghaften Eifer auf ihr phantastisches Ziel los daß uns schon dieser Taumel ergreift und befrickt. Zugleich ichwimmen wir auf dem Strome der enthufigitiden Eprache und Des munder bariten Ahrthmus über die Gränzen der wirklichen Belt binaus, mo uns seltsame Bundergestalten begegnen, die weder der Menschbeit noch dem Olomp angehören und Doch mit beiden Belten befreundet icheinen. tritt mitten in diesem berauschenden, verwirrenden Treis ben der Dichter an der Spipe des Chores herver, um absichtlich das ganze Gewebe der Täuschung zu zerstören, und, indem er sich mit dem Publifum unterhält, meif

die Athener eine Kolonie nach Thurium in Italien schickten. Seine Neigung zum Reisen gesellte ihn den Kolonisten zu, und es ist wahrscheinlich daß er hier sein Leben beschloß. Viele Begebenheiten die sich nach seiner Auswanderung zugetragen haben, und die er seiner Geschichte einverleibt hat, beweisen, daß er auch in seinem
neuen Vaterlande seinem Werke fort und sort einen verdienstvollen Fleiß widmete. Man weiß das Jahr seines
Todes nicht genau. Aber es erhellt aus den von ihm erwähnten Ereignissen daß er das sieben und siebenzigste
Lebensjahr überschritten habe.

Die Geschichte des Herodotos ist nach der Zahl der Rusen in neun Bucher getheilt und mit ihren Namen bezeichnet, weswegen ein alter Dichter sie auch als Gastgeschenke der Musen betrachtet. Sie verspricht zunächst nur die Geschichte der Hellenen und Barbaren zu erzählen und Wie sie begonnen? aber der Wahrheit nach umfaßt fie die Geschichte der ganzen Welt, die Beschreibung der Länder und ihrer Produtte, der Bolfer die fie bewohnen so wie deren Sitten und Gebräuche. Wie uns Homeros in den Irren des Odusseus durch das ganze Gebiet der mpthischen Welt führt, so Herodotos durch den Umfang der historischen Welt. So ist er auch in einem andern Sinn der Homeros der Geschichtschreiber; denn sein Werk ist in Anlage, Sinn und Styl ein historisches Epos. Mit gleicher Ruhe und Anmuth wie die homerische Poesie entfaltet sich das große Werk der Zeit, und an den Faden der Hauptgeschichte knüpft sich leicht und anmuthig Episode an Episode, oft uns abführend von der lprischen Einheit, aber von der ästhetischen nie. Denn

mit einem tiefen poetischen Sinn und mit achter Religios sität ist das Banze entworfen; und wie die homerische Poesie der Götter nicht entrathen kann, so erscheint auch in dem geschichtlichen Epos Herodotos' die über Alles herrschende, alles Irdische leitende Gottheit gleichsam als der Mittelpunkt nach welchem Alles fich neigt. Eine Idee ist es die das Ganze durchstromt und die vornamlich in der Haupthandlung bervortritt: daß keine irdische Berrlichfeit und Macht vor Gott besteht, und daß Alles, was sich in frechem Uebermuth mit der allein in unerschütterlicher Seligkeit ruhenden Gottheit zu meffen erfühne, ohne Schonung von ihr zu Boden geschlagen Darum unterlag Persien's stolze Macht, und nicht nur in der Geschichte der Völker auch in dem Leben der Einzelnen steht diese Wahrheit fest, und sie ist es eben, welche Berodotos in einer Menge höchst bedeutender, zum Theil tief rührender Geschichten die er geflissentlich einwebt, zur Anschauung zu bringen sucht. Daber ift auch ein großer Theil seiner Geschichte an die Drakel geknüpft, als an die Organe der Gottheit, die auf eine finnliche und, dem Glauben des Alterthums zufolge, unwidersprechliche Weise den Zusammenhang der Welt mit dem Ueberirdischen darthun.

Der Bortrag des Herodotos ist der epischen Natur seines Werks analog ruhig und still und doch voll innem Lebens, wie der homerische. Daß er mit offenem Kindersstungehen, daß er die Außenwelt mit aller ihrer Herrstichkeit und ihrer Mannichfaltigkeit auf sich hatte wirken lassen, zeigt die Anschanlichkeit seiner Beschreibungen, und das eben so genaue als poetische Detail der Scenen,

auf die er das Thun und Treiben der Menschen stellt. Die ganze wunderbare Maffe der Geschichte die er uns erablt, scheint fich in der Tiefe seiner Seele gebildet und geordnet zu haben und so vollendet, wie die Belt aus dem Gedanken ihres Schöpfers, hervorzutreten, daber fich auch der Erzähler hinter dem Erzählten verbirgt, und freudig verloren in dem Anschauen seines Wertes, fich felbit, sein Berdienst und seine Dube vergißt. Mit Recht wird daher sein Vortrag als das Muster des unis versalhistorischen Vortrages gerühmt, da es eben die Rube und Bergeffenheit seiner selbst ift, die in dem Ergabler seine lebendige Theilnahme und sein Berfinken in die Herrlichkeit des Einzelnen und die Beziehung des Einzelnen auf das große Ganze bewährt. Alles stand vor seinen Augen voll Bewegung und Leben. geht bei ihm die Erzählung so gern ins Gespräch über, das die Handlung und den Sinn der Reden anmuthig vergegenwärtigt und oft in flugen Lehren oder religiösen Betrachtungen den Leser zu einer höhern Unficht der Begebenheit leitet.

Endlich ist auch die Sprache des Herodotos wie seine Erzählung, überaus einfach und klar, ohne gemein oder platt zu sein, gerade wie die homerische Sprache, der ste an Eigenthümlichkeit und sinnlicher Lebendigkeit gleicht. Herodotos wird das beste Muster des Jonismus genannt; denn obschon er ein Dorer war, zog er doch die ionische Mundart vor, weil sich ihre ganze Natur am Schönsten für die Erzählung eignet. Für die gestaltvolle und aussührliche Darstellung welcher Herodotos nachstrebte, taugte der harte, zusammengedrängte Doriss

mus nicht. Daher nahm er, was sich von selbst ihm darbot, die dem Epos geweihte, folglich auch seinem geschichtlichen Epos analoge ionische Mundart auf. Und so zeigt sich auch in diesem Werke jener Grundcharakter der griechischen Kunst, jener wundervolle Zusammenklang des Inhalts mit der Form, der Zusammenklang der innern und äußern Musik, welcher die erste und nothwendigste Bedingung zur Schönheit ist.

Sehr oft ist die Glaubwürdigkeit dieses Schriftstellere in Zweifel gezogen worden, und Diejenigen, welche teine Erscheinung anders als aus dem modernen Befichtspunfte ausehn und mit unphilosophischer Beschränftheit nichts für wahr annehmen mögen als was in dem engen Kreise ihrer Erfahrung liegt, haben fein Bert zu einer ergötlichen Sammlung ungereimter Mahrchen und deffen Berfaffer zu einem leichtgläubigen und lügenhaften Schmäßer berabgewürdigt. Nun zeigt fich aber in diesem ganzen Werf ein redliches und offnes Gemuth welches eines absichtlichen Betrugs durchaus unfähig scheint, mit Gemissenbaftigkeit seine eigenen Zweifel an gemissen Sagen entdeckt; da mo Streit obwaltet, die Gründe jeder Partei mit Unparteilichkeit vorträgt; sich auch selbst mit fritischem Zweifel über die Autorität der Dichter und des fabelnden Alterthums erhebt. Vieles ift in seinen Beschreibungen von Ländern und Bolfern als fabelhaft verworfen worden, was sich durch sorgfältige Untersuchungen an Ort und Stelle auf das Vollkommenste bestätigt hat, und je mehr sich die Renntniß der Welt in den Gegenden die Herodotos bereiste, erweitert, desto schöner tritt seine Glaubwurdigkeit in Allem was er aus eigner Anschauung besschreibt, hervor.

So wie in dem Fortgange der poetischen Rultur das freie und unbegränzte Epos in die Tragodie übergegangen war, wodurch die Poesie an Tiefe gewann, mas sie an Ausbreitung verlor, so nahm auch die Geschichte einen ähnlichen Gang. Denn wie sich die attische Tragödie zu dem ionischen Epos verhält, so verhält sich die attische Geschichte des Thukydides zu der ionischen des Herodotos. Wie das Trauerspiel, so entsagt auch die attische Geschichte dem freien episodischen Gange; sie sucht nicht die Ergötzung des Augenblicks sondern eine tiefe Belehrung für dauernde Zeiten; sie will nicht mehr die Welt darstellen sondern den Menschen und die Gottbeit der Welt. Wenn die ionische Geschichte dem glats ten Spiegel eines stillen Sec's vergleichbar ist, dessen Tiefen ein heitrer himmel und die Mannichfaltigkeit seiner lachenden Ufer verklärt entstrahlt, so gleicht die attische Geschichte einem mächtigen Strome, der in festen Ufern still hinabzieht, jeden Widerstand fraftig besiegt, nirgends abschweift von seinem Wege, das blühende Ufer wie das traurige mit gleicher Bürde begrüßt und sich endlich nach einem langen und ernsten Lauf mit dem Weltmeer vermischt. Und wenn die Geschichte eigentlich erst da beginnt wo das Reich der Sage aufhört und die Grenzen zwischen Poeste und Historie scharf gezogen werden fönnen, — wenn sie nicht gedacht werden fann ohne Rritik, welche die Wahrheit erforscht, ohne deu tiefen,

durch Erfahrung geschärften Sinn, welcher den Zusams menhang der Begebenheiten auffindet, so kann man bes haupten daß Attika das wahre Vaterland der Geschichte, und daß Thukudides der erste Urheber dieser Gats tung ist.

Thufpdides, der Sohn des Oloros, mar einer der ältesten Familien Attifa's entstammt und von mutterlicher Seite den alten Königen von Thrakien verwandt. Seine Jugend mar dem Unterrichte in der Philosophie gewidmet deren Lehrer ihm der geistreiche, ernste und tiefsinnige Anagagoras war, und der Beredtsamkeit in welcher ihn der Redner Antiphon unterwies. Doch widmete er sich den Staatsgeschäften nicht und trat meder por dem Bolfe noch in den Gerichtshöfen auf. Dennoch wurde er zum Feldherrn gewählt um ein Hecr nach Amphipolis am Strymon zu führen. Da ihm aber hier Brafidas zuvorgekommen mar und die Stadt früher besetzt hatte, murde er in Athen angeflagt und mit der Verbannung bestraft, worauf er zuerst in Acgina, dann in Thrakien lebte. Hier foll er nach Einigen gestorben Andre erzählen, er sei nach der Riederlage der Athener in Sikelien nebst andern Bertriebenen gurud. berufen aber in dem Vaterlande auf eine menchelmorderische Weise getödtet worden. Bei Athen war ihm ein Renotaphion errichtet.

Nachdem das Gemüth des Anaben durch die Gesschichte des Herodotos, mag er sie zu Olympia gehört oder später auch nur gelesen haben, heftig bewegt wors den war, führten ihn, da er zum Mann heranreifte, die Begebenheiten seines Vaterlandes dem höher gesteckten

Zicle zu. Als der peloponnesische Krieg ausbrach, nicht ohne mancherlei Borbereitungen, die längst einen solchen entscheidenden Rampf erwarten ließen, erkannte Thukydides daß jest die große Frage gelöst merden müßte, ob Sparta oder Athen an der Spipe der griechischen Staaten stehen solle, und er legte sogleich beim Beginn des Rampfes Sand an deffen Beschreibung, weil ihm die Sohe der Macht, auf der jest beide Bolfer standen, die Große der Zurüstungen und die allgemeine Stimmung von Bellas etwas Entscheidendes in demselben erwarten ließ. Diesen Rampf aufrichtig zu erzählen, der historischen Wahrheit ihr volles Recht zu erzeigen und ein Denkmal für die Nachwelt, nicht eine Unterhaltung für den Augenblick aufzustellen, Das mar das große und ernste Bestreben des trefflichen Thukydides. Seine Ansicht der Begebenheiten ist daher durchaus nicht episch sondern fritisch, und wenn Herodotos überall die Einwirfung der Gottheit als Mittelpunkt seiner historischen Epopde geltend machte, so sieht Thukydides nur menschliche Rrafte, menschlichen Willen und menschliche Klugheit, deren Betrachtung auch für ähnliche Lagen nütlich und belehrend sein möchte. Wenn aber in der Anlage des Ganzen melche so viel wie möglich chronologisch ist, keine poetische Gestaltung sich zeigt, so ist doch in der Darstellung des Einzelnen eine lebendige Bildungsfraft und ein tiefer poetischer Sinn unverkennbar. Seine Beschreibung der Pest zu Athen, des großen Unternehmens gegen Sitelien, die Erzählung der Unfälle welche dort das Heer der Griechen erfuhr, und die Darstellung der Zerrüttungen in den griechischen Städten find schon von

dem Alterthum mit gebührender Bewunderung gerühmt worden.

Ein vorzüglicher Schmuck der Geschichte des Thukpdides, welcher übrigens allen Reiz der Mannichfaltigkeit mit ernstem Sinne verschmäht, find die überall eingewebten Reden, deren die Geschichte eines bellenischen Freistaats nicht entrathen konnte. Da hier Alles so dargestellt wird wie es aus dem Schoofe einer Republik hervorgeht, so muß auch die Darstellung der gemeinsamen Berathungen des souverainen Volles der Mittelpunkt der Geschichte sein. Wenn also diese Sistorie als Kriegsgeschichte auf dem Schlachtfelde verweilt, um von der Natur einer Unternehmung dem fünftigen Feldherm eine lebendige Anschauung zu geben, so kehrt die Staats. geschichte zur Quelle aller dieser äußern Erscheinungen in die Volksversammlung zurück, stellt die hier gehaltenen Staatsreden dar, und man wird bald inne daß die Demagogie der hochste Gipfel des ganzen Werks sei. Es ist übrigens mit dem Streben nach Wahrheit nicht unverträglich daß diese Reden keine treuen Ueberlieferungen find, und daß Thufydides in diesem Theile seines Werks das Recht einer freien Runst ausübte als für deren Produft die Geschichte galt. Daher sagt er selbst in der Einleitung seines Werks: "was die Reden betrifft welche theils bei den Berathschlagungen zum Kriege, theils während des Krieges selbst gehalten worden, so habe ich freilich schwerlich Alles was ich selbst mit angehört, noch was mir von Andern hinterbracht worden, wörtlich behalten und aufzeichnen können. 3ch habe mich begnügt, einen Jeden Das sagen zu lassen, mas, nach meinem

Gutdunken, die Sache zu fordern schien, mich aber dabei an den ganzen Sinn des wirklich Gesagten so treu als möglich gehalten". Dieser lette Zusat bestimmt dieser Reden eigenthümlichen Gehalt. Sie bieten dem Leser die innern Bedingungen der Begebenheiten dar, die Stimmung und die Ansichten der einzelnen Parteien, die wirklichen und die nur vorgegebenen Gründe ihrer Entschließungen; — und alles Dieses was die pragmatische Geschichte nicht entbehren kann, theilen sie auf eine acht nationale, lebendige und vielseitigere Beise mit, als die Neuern, welche des Organs der öffentlichen Beredtsamkeit meist beraubt, mehr mit ihrer eigenen Individualität hervortreten und in ihrer eigenen Person erinnern und lehren. Nun sind es aber noch überdies vornämlich diese Reden in denen Thukydides die größte Fulle seiner Ginsichten niedergelegt hat, und sie zeigen mehr als irgend ein andrer Theil seines Werks daß er nicht für die Ergötzung des Augenblicks sondern für die ganze Nachwelt schrieb. Denn nie würde eine Volksversammlung, selbst eine athenische nicht, so ausgesprochene Resultate der tiefsten Menschenbeobachtung und der geläutertsten Staatsweisheit allgemein verständ. lich gefunden haben.

Der Erhabenheit und Tiefe seiner Denkungsart ist auch seine Sprache vollkommen angemessen, die durchsaus nach dem Großartigen und Erhabenen strebt. Obsgleich er als ächter Nachahmer der Sophisten eine symmetrische Anordnung und Abgemessenheit der einzelnen Glieder sucht, so hat doch sein Ansdruck durch das Bestreben mit den wenigsten Worten viel zu sagen und so

viel als möglich viele Gedanken in Einen Ausdruck zusammen zu drängen, eine gewisse Raubheit und Dunkelheit bekommen, die vornämlich in seinen Reden fichtbar werden. Aber auch in der Erzählung erkennt man die ernste Stimmung seines Beiftes, indem er überall nur die Bedürfnisse seines Baterlands und die praftischen 3mede des allgemeinen Wesens vor Augen behielt und, um diese Absicht des Unterrichtes zu erfüllen, jederzeit auf gehös rige Begründung der Thatsachen bedacht mar. Je vollkommner er aber die Bestimmung eines politischen Sistorifers erreichte, desto mehr murde seinem Bortrage jener Reiz der jugendlichen Sistorie entzogen, die, mitunter mythisch, sorglos spielte; und diejenigen Parthien wo er sich in dem mythischen Alterthum episodisch ausbreiten zu wollen schien, tragen ein fremdartiges Anfebn und fontraftiren mit dem Charafter des gangen Merfe.

Rein griechischer Geschichtschreiber hat sich zu der Höhe des Thukydides erhoben, oder seinen staatswissensschaftlichen Gesichtspunkt rein aufgefaßt. Derjenige welcher ihm der Zeit nach zunächst steht und die unvollsendete Geschichte des peloponnesischen Kriegs (von dessen zwei und zwanzigstem Jahre an) vollendet hat, der jungfräuliche Kenophon gleicht ihm nur an reinem, sittslichem Gefühl, nicht an Tiefe des Geistes noch an Fülle der Gedanken.

Xenophon, der Sohn des Gryllos und der Zogling des Sofrates zog die Aufmerksamkeit dieses Weisen durch seine Gestalt auf sich. Als er ihm einst in einer engen Straße begegnete, versperrte Sokrates ihm den Beg und fragte ihn nach dieser und jener nüplichen Sache und mo fie zu taufen mare. Nachdem er die Antvorten erhalten, fragte er weiter: "mo denn treffliche Ranner gebildet würden". Und als der Jüngling dieses nicht zu beantworten wußte und fich bedachte, sagte Gotrates: "fo folge mir denn und lerne"; und von dieser Beit an mar er ein Buhörer des Sofrates. Wie er dieier Lehre angehangen und sie aufgefaßt, mas diese von den Göttern, den Pflichten der Menschen überhaupt and der Bürger in ihren besondern Verhältnissen lehrte? ift aus seinen Denkwürdigkeiten zu erkennen, die als eine seinem Herzen abgedrungene Apologie des trefflichen und verkannten Lehrers zu betrachten find. Dit diesem zog er, wie Einige erzählen, in den Krieg, und in der Schlacht bei Delion in Bootien rettete ihn Sotrates, als er vom Pferde fiel und trug ihn mehrere Stadien weit, bis er den Feinden entronnen war. Als der jungere Ryros sich zum Kriege gegen seinen Bruder ruftete, hielt sich Progenos der ein Booter und Schuler des Gorgias war, zu Sardes auf. Da dieser den Renophon kannte und liebte und ihn für werth hielt, des Apros Freund zu werden, schrieb er ihm und lud ihn ein, nach Sardes zu kommen; worauf dieser den Brief dem Sofrates zeigte und ihn um Rath fragte. Sofrates aber wieß den Fragenden an das Drakel zu Delphi. Da nun dieses sein Vorhaben an dem Feldzug Theil zu nehmen zu billigen schien, begleitete er als ein Freiwilliger das Heer und führte es nach Rpros' Tod, als seine Zeldherrn durch die Treulosigfeit des perfischen Ronigs ermordet worden, durch die wildesten Bolker und fortwährend von dem Feinde verfolgt, aus dem Innern der persischen Monarchie bis an die von Griechen bewohnte Rufte Aftens zurud. Sier übergab er dem Agefilaos, deffen Freund er war, den größten Theil Diefes Beeres und begleitete den Spartaner . Ronig auf mehreren feiner Feldzüge. Seine Mitbürger aber verbannten ihn, weil er sich als Feind des Artagerges bewiesen, deffen Gunft die Athener suchten. Hierauf begab er fich nach Styllos in Elis, wo er sich ankaufte und mit seinen Sohnen Gryllos und Diodoros, welche man die Diosturen nannte, die Landwirthschaft trich, jagte und schrieb. In einem Kriege aber der zwischen den Spartanern und Eleern ausbrach, wurde die ganze Gegend verheert und Zenophon flüchtete nach Korinth. Als die Athener in dem Kriege der Thebaner gegen Sparta den Spartanern beiaustehn beschlossen hatten, sandte auch er seine Sohne in den Krieg. Hier kämpfte Gryllos unter der Reiterei mit großer Tapferkeit und blieb bei Mantinea auf dem Schlachtfelde, nachdem er, wie Einige sagen, ben Epaminondas getödtet. Als die Boten mit der Nachricht vom Tode des Gryllos tamen, fanden sie den Zenophon beim Opfer beschäftigt; und als er hörte, sein Sohn sei gefallen, nahm er den Kranz den die Opfernden zu tragen pflegten, von dem Haupte. Da ihm aber weiter gesagt wurde daß er als ein tapfrer Mann gestorben sei, befränzte er sich von Neuem und vergoß feine Thrane, sondern sagte: "ich mußte, daß ich einem Sterblichen das Leben gegeben hatte". Er selbst starb zu Korinth in einem hohen Alter mit dem Ruhme eines frommen und trefflichen Mannes.

Die Eigenschaften die in Xenophon's Leben am Meisten bervorstechen: sein religiöser Sinn der überall in dem Leben die Sand höherer Mächte erkannte, seine zarte Sittlichkeit, sein klarer Verstand, seine Besonnen-beit, die stille Mäßigung und das Gleichgewicht aller sittlichen Kräfte, zeichnen auch seine historischen Werke aus und verbreiten über sie den magischen Schleier einer reinen Anmuth, um derentwillen man ihn die attische Ruse genannt hat. Ein reger Sinn für Wahrheit lag in seiner sittlichen Denkungsart, obschon die in Sokrates' Schule eingesogene und in seinen eignen Berhältniffen verstärkte Vorliebe für spartanische Zucht sein Urtheil bisweilen irre geleitet haben mag. Ueberhaupt aber mar sein Geist weniger durch innere Kraft als durch den Vertehr des Lebens gebildet; besonders mar er der Strategie hingeneigt deren Ausbildung er in dem Heere des Agesilaos fand; daher denn auch die Darstellung des Felds herrn - Ideals das er vom Sofrates überkommen und im Agefilaos ausgeprägt gefunden hatte, der Mittelpunkt aller seiner Historien ward.

Dasjenige seiner historischen Werke in welchem sein Ruhm am Höchsten strahlt, ist auch in technischer Hinssicht das vollkommenste. Die Geschichte des Feldzuges gegen Persien, die Anabasis, ist ein reiches Gemälde mannichfaltiger und höchst anziehender Ereignisse in sernen Gegenden und unter mancherlei Völkern; daber die Schilderungen großer Begebenheiten, der Sitten gebils deter und roher Völker, von wilder Kraft und besonnener Tapferkeit, von großen Gesahren und glücklichen Erfolgen in ununterbrochener Reihe neben einander stehen. Auch ist

der Vortrag in dieser Schrift lebendiger als in irgend einem andern seiner Werke, obgleich, wie überall still, anspruchelos, flar und durch feinen Schmud des Gindie über das Gange verbreizelnen sondern durch tete sittliche Grazie anziehend. Dieselben Eigenschaften schmuden auch die Ryropadie, in welcher Schrift nicht die mirkliche Geschichte des Stifters der persischen Monarchie sondern das Ideal eines Monarchen nach den Begriffen eines Bellenen aufgestellt wird. Daß aber viele der Neuern dieses verkannt und eine wahrhafte Geschichte in dem Buche zu finden gemeint haben, gereicht dem Verfasser desselben zu einem ausgezeichneten Ruhm. Denn aus keiner andern Quelle entsprang dieser Wahn als aus der anspruchlosen Naivetät, bei welcher Nichts an eine Kunstabsicht erinnert, sondern Alles von selbst, wie ein Werk der Natur, zu entstehen scheint. Auch dieses Werk ist voll der anmuthigsten Mannichfaltigkeit und dramatischen Lebens, das fich, wie in allen genophontischen Werken in belehrenden und ergögenden Wesprächen entfaltet.

So groß nun die Verschiedenheiten in der ganzen Art und den Zwecken der drei Heroen der hellenischen Geschichte sind, so haben sie doch Alle auf gleiche Weise das charakteristische Merkmal des griechischen Geistes: den ächt plastischen Sinn, das Zurücktreten des darsstellenden Individuums aus dem Stoffe der Darstellung und die liebende Hingebung an diesen Stoff. Aus dieser Verzichtleistung auf eignes Erscheinen und Hervortreten des Historikers, selbst da wo er seine eigne Weschichte erzählt, entspringt eben die schöne Ruhe der

Tarstellung wodurch die Werke der bellenischen Runst wie die der Natur wirken, nur durch ihr stilles Dasein die Bergen erfreuend. Ein Beispiel dieser Art bietet in der Anabasis die Erzählung von dem Morde der griehischen Feldherrn, wo alle Mittel, diese schreckliche und folgenreiche Begebenheit mit dem Glanze der Beredtsamfeit zu schmuden, verschmäht, und der nachten Darstellung des Geschehenen jede Wirfung, die sie auf fühlende Gemuther machen fann, zu erreichen überlaffen ift. Denn mit diesen einfachen Worten wird sie erzählt: "Als die Feldherrn und Hauptleute in dem Hauptquartier des Tiffaphernes angekommen maren, murden die Beerführer in das Zelt gerusen, Prozenos der Böoter, Menon der Theffaler, Agias der Arkader, Klearchos der Spartaner und der Achäer Sofrates; die Hauptleute aber blieben draußen. Bald darauf aber wurden auf ein gegebenes Beichen in Jenem die Heerführer ergriffen, und die Hauptleute auf dem Plate vor dem Zelt ermordet. Nachdem dies geschehen war, zerstreuten sich die persischen Reiter auf dem Feld, schwärmten umher und hieben alle Griechen nieder die sie antrasen, Sklaven und Freie. Da nun die Griechen welche dies von dem Lager aus sahen, sich hierüber verwunderten und nicht wußten, mas sie thun sollten, fam der Arkader Nifardyos, der in den Unterleib verwundet war, und erzählte, die berausquellenden Eingeweide in der Hand haltend, Alles, was fich ereignet hatte. Da liefen Alle sogleich nach den Baffen, in der Meinung, der Feind werde bald vor ihrem Lager stehen. Es famen aber nur Ariäos, Artaozos und Mithridates, des Ryros ehemalige Hausfreunde mit einer

Begleitung von etwa 300 Persern. Als sich diese genähert hatten, forderten sie alle gricchische Befehlshaber auf, zu ihnen zu kommen, weil fie eine Botschaft des Ronigs zu melden batten. Nachdem fie nun einige Dagregeln der Borficht getroffen hatten, traten die Beerführer Kleanor und Sophänetos hervor. Sie begleitete Kenophon der Athener, um von dem Schickfal des Prozenos Erkundigung einzuziehn. Als fie fich nun binlanglich genähert hatten, um einander hören zu konnen, sprach Ariaos: ",, Rlearchos, o ihr Hellenen, hat für seinen Meineid und die Uebertretung des Bundniffes, deren er überführt worden, die verdiente Strafe erlitten; Progenos aber und Menon, die seinen Verrath angezeigt haben, gelten dafür viel bei uns. Der Ronig gebietet euch nun, die Waffen abzuliefern, weil fie als Eigenthum des Rpros, seines Sflaven, ihm gehören"". Sierauf antwortete im Namen der Hellenen Kleanor aus Orchomenos: ,,,, O schändlichster der Menschen, Ariaos, und ihr Andern, die ihr Kyros' Freunde waret, so schämt ihr euch nicht vor Göttern und Menschen, da ihr geschworen habt, mit uns einerlei Freunde und Feinde zu haben und nun im Bunde mit Tissaphernes, dem gottlosesten und tückischsten aller Menschen, nicht nur die Männer denen ihr Treue geschworen habt, umbrachtet, sondern auch um uns andere zu verrathen, mit den Zeinden zu uns kommt?"" Ariaos aber erwiderte: ,,,, Rlearchos ist überführt, zuerst treulos gehandelt zu haben gegen Tissaphernes und Drontas und gegen uns Alle die wir mit diesen waren"". Auf diese Worte versetzte Tenophon: ""Dem Rlearchos ist also, wenn er dem Eide

zuwider den Vertrag gebrochen hatte, sein Lohn geworden; — denn es ist Recht, daß die Meineidigen umtemmen; — aber den Prozenos und Menon, die eure Bohlthäter sind und unsre Heerführer, sendet hieher. Denn es ist offenbar daß da sie Beider Freunde sind, sie suchen werden, uns Beiden gut zu rathen"". Hierauf besprachen sich die Barbaren lange unter einander und entfernten sich ohne Antwort". — So weit die eigenen Worte des Kenophon. Hierauf schildert er die Sitten und die Denkungsart der ermordeten Anführer und fährt dann fort den Zustand des verlassenen Beeres mit gleicher Ruhe und Einfalt mit diesen Worten zu beschreiben: "Nachdem nun also die Heerführer ergriffen und die Hauptleute und Soldaten die ihnen folgten, getödtet waren, schwebten die Hellenen in großer Berlegenheit, indem sie erwogen daß sie dem königlichen Hofe nah und rund herum von feindlichen Völkern und Städten umgeben waren, wo sie nicht hoffen könnten Unterhalt zu bekommen; daß sie von Hellas mehr als 10,000 Stadien — (das ist über 250 geographische Meislen) — entfernt, ohne Wegweiser, durch viele und breite Ströme vom Hause abgeschnitten, und von dem Heere des Kyros, welches sie bisher begleitet, verlassen, allein ständen und endlich daß fie feine Reiterei zur Seite hatten, weshalb sie im Fall eines Sieges keinen einzigen fliehenden Feind tödten, im Fall einer Niederlage aber ohne Rettung verloren sein würden. Indem fie nun dieses bedachten und muthlos waren, nahmen nur Wenige zu Abend Speise, Wenige zündeten Feuer an, und Viele kamen in dieser Nacht nicht zu den Waffen, sondern alle

ruhten, wo sie sich eben fanden, da sie nicht schlasen konnten vor Traurigkeit und Sehnsucht nach ihrem Basterlande, ihren Eltern, Weibern und Kindern, die sie nie wieder zu sehn erwarteten. In dieser Stimmung brachten sie die Nacht hin".

Die eigenthümliche Neigung der alten hellenischen Belt zur Geselligkeit, welche ein Grundzug ihrer bumanitat ift, und die daraus entspringende Deffentlichkeit ihres Lebens, ihrer Verwaltung und Politik, erzeugte in sehr frühen Zeiten die Beredtsamteit, welche weit mehr aus diesen Eigenthümlichkeiten als, wie die gewöhnliche Meinung ist, aus der demokratischen Verfassung hervorgegangen ist. So wie fie aber ihrer Seits Vicles dazu beigetragen hat, der hellenischen Staatsverwaltung einen höhern und poetischern Charafter zu geben als je die Verwaltung eines neuern Staats haben konnte, so ist ihr auch wiederum die besondere Art der Verfassung zu Statten gekommen, daß sie sich, wie sonst nirgends, zu einer vollendeten Runft gestalten konnte. So wie die Poesie in dem Glanze des öffentlichen Lebens aus dem Schooße der Freiheit ermachsen ist, so auch die Beredtsamkeit, die zwischen Dichtkunst und Philosophie schwebt und der Flügel der Begeisterung bedarf, die nur durch die Theilnahme empfänglicher Zuhörer wachsen konnen. Empfänglich waren diese Zuhörer nicht nur zufolge ihrer Natur, sondern auch insbesondere durch ihre Berbaltniffe. Der Redner sprach zu ihnen über Das mas Jedem das Wichtigste war, und er wedte in jedem Einzelnen die ganze Kraft seiner Thätigkeit auf, er mochte nun seine eigene Meinung aussprechen oder mit ihr im Wisderspruch sein. Reigung und Abneigung kämpsten hier. Die höchsten Gegenstände entzündeten den edelsten Wettseiser: das Wohl des Vaterlands, der Ruhm der Nation und der eigene; und in den schönsten Zeiten war der Redsner nur das Organ des Patriotismus und des Rechts. Seine Worte gingen in tausend Herzen über in die sie getaucht waren, wuchsen indem sie sich fortyslanzten. Wirkungen, die aus solchen Quellen slossen, konnten nicht gemein sein. Die Begeisterung veredelte was schon an sich schön war. Und so erhellt, wie die Beredtsamseit nicht nur nothwendig zu dem großen Styl der alten Staatsverwaltung gehörte, sondern auch ihn zu erheben und auszubilden diente.

Die Beredtsamkeit welche schon in der homerischen Welt mit allen öffentlichen Verhandlungen unzertrennslich verbunden war, konnte ihre höchste Blütbe doch erst in dem männlichen Alter der hellenischen Nation erwarten. Erst als die Prosa sich bildete und Das was gesetzlos scheint, ein Gesetz der Kunst anzunehmen begann, entstand auch die Redekunst. Denn obgleich das Poetische eines der Hauptelemente der Beredtsamkeit ist, so soll doch die Rede eben Rede sein und nicht Poesie; zugleich aber auch mehr als Rede und dennoch einem rhythmischen Gesetz unterworsen welches das in ihrem Ganzen sich regende poetische Leben zur Anschauung bringt. Nur Der verdient den Namen des Redners welcher Das was zunächst Ueberzeugung beabsichtigt, dennoch mit scheinsbarer Treiheit behandelt, — der den Verstand mit der Einsbarer Treiheit behandelt, — der den Verstand mit der Eins

bildungstraft zu versöhnen weiß, der Schönheit nachsstrebt ohne die Kraft der Gründe zu schwächen, und die Wahrheit sucht ohne die Anmuth zurückzuscheuchen, — der überzeugt indem er vergnügt, und das Gemüth bewegt indem er den Verstand erleuchtet, — welcher Würde mit Anmuth, Tieffinn mit Popularität, Reichthum der Gesdanken mit Fülle der Sprache vereinigt. Eine solche Vereinigung von Eigenschaften aber, deren schon jede für sich schön und rühmlich ist, kann bei dem Einzelnen nur in seiner männlichen Kraft, bei einem ganzen Volke nur in dem Zeitalter seiner höchsten Blüthe erwartet werden.

Bahrend also in der frühern Zeit die Beredtsamkeit ein Gewächs der Natur war, und Jeder nur seinem innern Antriebe folgte, ohne Bewußtsein einer besonderen Runft, entstand furz vor den Zeiten des Sofrates die Rhetorit, anfänglich einseitig und mangelhaft, bald nur mit den Worten, bald nur mit dem Periodenbau, bald mit andern einzelnen Regeln der Technik beschäftigt. Die Sophisten welche zugleich Philosophen und Redefünftler ju sein begehrten, lehrten die Runft, über jeden Gegenstand gefällig zu sprechen, jeden Sat zu erweisen und zu bestreiten, also mit der Wahrheit zu spielen und durch trügerische Mittel die Ueberzeugung ihrer Zuhörer zu er-Indem sie aber durch diese Methode nur Ein Element der Beredtsamfeit ausbildeten und die Begeisterung aus ihr verbannten, die da feinen Plat finden konnte, mo die Wahrheit nur ein leerer Name war, lofte fich der Glanz den sie für turze Zeit um sich verbreiteten, sogleich in Dunst und Nebel auf, als ihnen die Bahr-

beit ihre Aegide entgegen hielt. Doch hatten fie der Kunft den ersten Anstoß gegeben. Die Aufmerksamkeit auf den technischen Theil der Beredtsamkeit war erregt; man hatte gelernt daß es eine Methode gibt den Vortrag zu bilden; und so eilte die Runst, nachdem sie einmal erwacht war, unterstützt von dem erhöhten und veredelten Runftsinn der Nation, schnell ihrem höchsten Biele zu. In jenem Zeitalter der männlichen Kraft mo fich in Attika alle Elemente des geistigen Lebens regten, wo die schnelle Erhebung Athen's, der Glanz seines Ruhms, die Ausdehnung seiner politischen Macht, die Erweiterung seines Handels, jeden Einzelnen zu mannichfaltiger Thätigkeit spornte und der Gedanke an die Berrlichkeit des Vaterlandes eine jede Bruft bewegte, da waren die größten Staatsmänner auch die größten Redner; denn dieselbe Begeisterung die sie an das Ruder des Staats führte, war auch die Quelle einer hoben Beredtsamkeit. Darum werden Themistokles, Rimon, Perifles, Alfibiades unter den vorzüglichsten Rednern genannt; und schnell folgten sich in jeder Gattung der Beredtsamfeit ausgezeichnete Manner deren Werke die Mufter künftiger Zeiten geworden sind. Die gerichtliche Beredtsamkeit fand ihre Muster in den Reden eines Ensias, Antiphon, Andofides; die panegyrische vornämlich im Isofrates; die politische im Demosthenes, der aber auch in der gerichtlichen mit gleis der Rraft und allen den höchsten Gaben des vollendeten Redners glänzte. Wenn es sich irgendwo gezeigt hat wie die hochste Beredtsamkeit aus der Begeisterung und diese aus dem lebendigen Ergreifen des Ideals hervor-

gebt, so ift es in den Staatsreden des Demosthenes, der in seiner schon entarteten Zeit zugleich durch die Betrachtung der herrschenden Schlaffheit emport, durch den Rudblid auf die schönern Zeiten der Vorfahren tief gerührt und durch die Hoffnung die bessere Zeit noch einmal zurückzurufen entzündet murde. Seine ganze Seele war von dem Ideale des Patriotismus durchdrungen. Athen's alter Glanz und die Tugenden der Sieger bei Marathon und Salamis beunruhigten ohne Unterlaß sein melancholisches Gemuth, und alle seine Rrafte und sein ganzes Leben maren dem Streben gewidmet eine bessere und des athenischen Namens würdigere Beit berbei zu führen. Mit diesen Gefinnungen seben wir ihn in allen seinen Staatsverhandlungen erfüllt; fie find es, die ihn in seinen lebhaften Angriffen auf den makedonischen König beseelen. Es ist wahr, er täuschte fich in der Berechnung der Kräfte des Feindes und feis nes Vaterlands, aber in Dem was an sich schon und edel mar, tauschte er fich nicht. Und dieses farte Befühl des Edeln das alle Glieder seiner Reden befeelt, jenes ernsthafte Ideal des Patriotismus das fich mit keiner Heuchelei und Gefallsucht verschwistert, sondern überall mit der seiner Burde geziemenden Anspruchs. lofigkeit auftritt - Das ist es mas den Reden des Demosthenes die überschwengliche Kraft gibt, durch die fie ein Gegenstand der Bewunderung für alle Zeiten geworden find. Sie find das lette Gestirn das an Bellas' freiem himmel glangt, und wie noch während der Staats. verwaltung des Demosthenes die griechische Freiheit in der Schlacht bei Charoneia ihr Grab fand, so starb mit

der Geift der großartigen Beredtsamkeit. Indem makedonische Uebermacht überhaupt immer stärker f ben Naden von Griechenland drudte und trop dem deine der demofratischen Form doch nur der Wille tatedonien's in den Bersammlungen des Bolts gebot, , verstegte die Liebe des Vaterlandes und mit ihr jene ebendige Begeisterung aus welcher allein die Beredtamkeit geboren wird. Die Runft aber lebte noch fort, und alle Schulen hallten von zierlichen Reden deklamis render Jünglinge wieder welche die Formen und Bendungen der alten Muster ohn' Unterlaß nachahmten und den Leib der Beredtsamkeit, aus welchem die Seele und das Leben gewichen war, immer mit neuen Farben schmudten. Go sant man allmählig in die leere, wortreiche Gophistit zurud, die talt mit glanzenden Worten und Antithesen spielte und Alles bot mas die Augen blenden, -Nichts was das Gemuth erfrischen, erheben und begeiftern tonnte.

She wir diesen Zeitraum der hellenischen Kulturgesschichte verlassen, fordert noch die Philosophie unsre Ausmerksamkeit. Denn auch diese, obgleich die Tochter des ersten Erwachens der Menschen in sich selbst, geslangte doch erst in Attika zu ihrer vollkommnen Blüthe und gestaltete sich hier so ganz neu daß sie Athen für ihr wahres Vaterland anerkannte.

Die älteste Philosophie der Hellenen war in ihre Religion eingeschlossen und stellte sich in poetischen Formen dar, denn alles Sinnen über die Entstehung der Dinge und ihre Fortdauer, über die Götter und die göttslichen Kräfte ging durch das Medium der Phantasie, wo der abstrakte Gedanke sich in eine sinnliche Hülle kleidete. Darum war die älteste Philosophie des Orpheus, Musäos, Linos und Andrer durchaus religiös, diese Religion aber durchaus poetisch.

So wie fich das einfache Leben der Hellenen immer mannichfaltiger gestaltete und der Einzelne durch die vermehrten und veränderten Verhältnisse auf mannichfaltige Beise angeregt ward, wurde seine Aufmerksamteit von dem Ganzen der Welt auf ihre einzelnen Erscheinungen gerichtet, und der Mensch selbst und die nachsten Verhältnisse, in denen er lebte murden der Begenstand seiner Betrachtungen. Die Philosophie nahm eine sittliche und politische Richtung die sich zuerst in dem Zeitalter der sieben Beisen zeigt, deren Beisheit mehr eine praktische als spekulative war. Nachdem aber nur einzeln das Bedürfniß zu philosophiren erregt worden, verbreitete es sich bald über das ganze Gebiet der menschlichen Erfenntniffe, und die Jonischen Philosophen, an deren Spige Thales stand, vereinigten schon die Erforschung über den Ursprung und das Princip aller Dinge mit den Betrachtungen über die fittliche Natur des Menschen und deren Zusammenhang mit dem Göttlichen.

Nicht minder umfassend und tiefer eindringend forschte die Schule des Pythagoras nach den geheimsten Quellen des Daseins der Welt, ohne das Leben aus den Augen zu verlieren, das sie vielmehr durch Einführung der Philosophie in dasselbe auf alle Weise veredelte.

Die fromme Anhänglichkeit der Jünger dieser Schule hat das Leben ihres Stifters mit vielen Sagen gesomudt die, zum Theil gegen die Absicht ibrer Erfinder, den Schein des Betrugs und der Prahlerei um Den verbreiten dem fie Glang und Burde verleihen follen. Beinahe sechshundert Jahr vor der driftlichen Rechnung ju Samos geboren, suchte Pythagoras die Quellen der Beisheit in Phonikien und Aegypten auf, wo er auf das Gebot des Königs Amafis in die Geheimnisse der Priester eingeweiht wurde. Nach seiner Rückfehr fand er Samos unter Polyfrates' Scepter für die Fortsetzung seiner Studien untauglich, und wendete fich wie viele aus ihren Wohnsigen vertriebenen Griechen nach Groß. Griechenland wo viele unabhängige Staaten dem Fremd. linge eine gastliche Aufnahme boten. Sein Aufenthalt ward Kroton: die blühende Nachbarin von Sybaris, wo ihm die Schönheit und Burde seiner Gestalt und die Fulle seiner Beredtsamkeit Freunde und Bewunderer erwarb. Ein mächtiger und munderbarer Enthustasmus ergriff die Bewohner der üppigen Stadt. Die Weiber welche seine Ermahnungen borten, entsagten dem Schmud, die Männer trennten sich von ihren Geliebten, und die Zünglinge drängten sich zu seiner Schule mo sie nach abgemessenen Stufen gang in die Geheimnisse der neuen Lehre eingeweiht murden. Bieles scheint hier den priesterlichen Einrichtungen Aegyptens entlehnt zu sein: wie die Diat, die Reinigung des Körpers, die leinene Kleidung und manche Uebung die auf die Bildung der Sitten, auf die Gewöhnung zur Enthaltsamfeit und Selbstbeberrschung zielte. Denn nicht nur eine Schule ber

Lehre war durch Pythagoras geöffnet, sondern des Lebens; mas gelehrt ward, mard auch geübt; und die Einfichtsvollsten sollten auch die Trefflichsten sein. Dieser Lebensbildung mar die ganze Bertheilung der Zeit an-Beim Erwachen des Morgens suchten die Jünger der pythagoräischen Schule einsame Orte in Sainen und Tempeln auf um ihr Gemuth zu sammeln, die Erlebnisse des vergangenen Tages noch einmal musternd im Geiste durchzugeben und sich zu den Geschäften des bevorstehenden vorzubereiten. Durch die Tone der Leier zerstreuten sie die Nebel des Schlafes und suchten ihrem Gemüth die harmonische Stimmung zu geben, die den ganzen Tag hindurch die Ausübung ihrer Pflichten erleichtern follte. Nach einer solchen Einkehr in das Innere suchten fich die Junger auf, um die heitersten Stunden des Tages der Wiederholung oder der Aufklärung des Gelernten zu widmen, worauf torperliche Uebungen folgten die fie bis zum Mittagsmahl fortzuseten pflegten. Ihre Mahlzeit mar mäßig, ohne Fleisch und Wein. Der Rest des Tages war den Geschäften, dem Unterrichte des Lehrers und gemeinschaftlichen Unterredungen geweiht und murde mit einem kalten Bade und einer Abendmablzeit beschlossen die in gemeinschaftlichen Speisesalen eingenommen murde und immer vor Untergang der Sonne Der Mahlzeit folgten Vorträge und Unterhaltungen über Gegenstände der Philosophie; und nie trennten sich die also Befreundeten von einander, ohne daß ihnen die wichtigsten Pflichten des Lebens und die Gesete des Ordens ins Gedachtnis gurudgerufen wurden. So war die Schule dieses Meisters eine Schule der Mäßigfeit und Selbstbeherrschung, der Ruhe und Gleichmüthigkeit. Und wie Pythagoras selbst ein Ruster von Bürde und mildem Sinn war, so übte er auch in seinen Jüngern dieselben Tugenden durch Beispiel und Lehre. Benn die Leidenschaften in ihnen auswachten und stürmten, gebot er ihnen die Einsamkeit zu suchen und nichts zu sagen oder zu thun, dis sich der innere Sturm gelegt habe. Es scheint unwahr daß die Mitsglieder des Bundes ihr Bermögen dem Bunde übergeben und in einer gänzlichen Gemeinschaft der Güter gelebt hätten, aber wohl war unter ihnen aus freiem Billen Alles gemein. Heilige Freundschaften wurden unter den Auspizien dieses Bereins geschlossen in welchem ein Damon und Phintias nicht die einzigen Beisspiele großer Tugenden gewesen sein mögen.

Der Orden welcher zu Kroton unter den Augen des Pythagoras erwachsen war, breitete sich auch in andern Städten von Groß-Griechenland aus und wirkte wohlsthätig auf die Verbesserung der Gesetzebung und auf die Bildung der Sitten. Ueberall eine weise und tusgendhaste Aristokratie einzusühren, scheint die Absicht des Bundes gewesen zu sein, wobei man vielleicht bezweiseln kann, ob er überall mit weiser Räßigung versahren sei. Pythagoras selbst sah sein Werk zerstört. Einige Ränner von Kroton, so erzählt man, erzürnt, daß ihnen die Ausnahme in den Bund versagt worden war, legten ihm strasbare Absichten zur Last, erklärten die Verbündeten für Feinde des Staates und höhnten ihre Ritbürger daß siese daher einstmals in dem Hause des Rilon versammelt

waren und rathschlagten, wurden fie von der Rotte des Rylon überfallen, das Haus angezündet und die meisten ermordet. Pythagoras selbst entfam; als er aber zu Lofri eine Freistatt suchte, ward ibm die Aufnahme versagt; Abgeordnete murden entgegen gesendet die ihm sagen follten: die Burger von Lofri hielten ihn für einen gro-Ben und weisen Mann, aber fie maren mit ihrer Berfaifung zufrieden und wollten ihren alten Wesetzen gemäß leben. Ein Gleiches widerfuhr ihm in mehrern Städten, bis er endlich nach Metapontos tam, wo er sein Leben beschlossen haben soll. Der in Kroton erregte Aufstand verbreitete fich in mehrere Begenden von Groß - Gric-Viele der trefflichsten Manner murden ein denland. Opfer der Eifersucht und Diggunst, und nur wenige Reste des Bundes sammelten sich in Rhegium, wo sie ihrer Lebensart treu blieben. Und obschon der Baum niedergehauen schien, so maren doch die Früchte die er einmal getragen, nicht verloren, und auch die spätern Zeiten erzeugten Manner die, durch Pythagoras' Beisheit begeistert als Muster aller Tugenden und als weise Berwalter der Staaten blühten.

Die Lehren des Pythagoras sind so wie die Gesichichte seines Lebens, nur fragmentarisch auf uns gestommen und Vieles ist durch den Fortgang der Zeit verwirrt, entstellt und willfürlich gedeutet worden. Aber auch in diesen Bruchstücken ist ein tieser und erhabener Sinn nicht zu mißkennen. Die Welt, ein Wert des göttlichen Verstandes, beseelt und mit Göttern erfüllt, umschloß, wie er glaubte, freisförmig die Erde und in ihrer Nitte glühet die beseelende Kraft, die das Univers

ium durchströmt. Die Gestirne waren ihm Ausslüsse des ätherischen Feuers, von den Göttern bewohnt; auch in den Elementen und den Kräften der Körper wohnen ihm Götter. Und da die Seele ein Funse des göttlichen Aethers ist, so ist sie wie auch die Seelen der Thiere unsserblich und unvergänglich und wandert aus einem Körper in einen andern. Die Vollsommenheit des Menschen und seiner Tugend besteht wie die Vollsommenheit des Weltalls in Harmonie. Denn eine große und wundersbare Harmonie durchdringt die Welt, und indem die Sphären in musikalischen Intervallen durch die Lüste rollen, hallen sie wieder und bilden die reinsten Afforde, welche die Freude und das Entzücken der Götter aber den betäubten Ohren der Sterblichen unvernehmbar sind.

Die ionische Philosophie, beren Bekenner in das Anschauen der Natur verloren vornämlich den Ursprung der Dinge zu erforschen suchten, und die pythagoraische oder italische welche durchaus einen idealen Standpunkt batte, vereinigten sich in Attika, wo die Philosophie durch den Sofrates, Platon und Aristoteles den hochsten Gipfel erstieg, der ihr in dem Alterthum erreichbar war. Vor ihnen hatten die Sophisten ihr Eingang zu schaffen gesucht durch die täuschenden Rünste einer wortreichen Beredtfamkeit, außern Prunkes und blendender Vielwisserei. Ihr Grundsatz war: zu scheinen und von der Täuschung Vortheil zu ziehn. Gorgias aus Leontium, Protagoras, Sippias erfüllten Griechenland mit ihrem Ruhm und versammelten Schaaren von Schülern um fich ber, die fie zu glücklichen Menschen, großen Rednern und weisen Staatsmannern zu bilden verhießen. Sie zogen in Griechenland umber um Pruntreden zu halten und einige vbn ihnen forderten ihre Buborer auf, ihnen Gegenstände vorzulegen, über die fie sogleich aus dem Stegreif sprachen. Gleichgultig gegen Bahrheit und Recht, nur der Gottheit des Rugens huldigend, erflärten sie alle Religion für Aberglauben, Tugend für Ginfalt und Berechtigfeit für eine willführliche Einschränfung der menschlichen Freiheit, die nicht aus des Menschen Natur sondern aus der Beschaffenheit der bürgerlichen Gesellschaft und der Einrichtung der Staaten entsprungen sei. Go konnten fie nur zum Berderben der Menschheit wirken, wenn nicht die Frechheit mit welcher fie ihren religiösen und sittlichen Atheismus zur Schau trugen, das reine Gefühl der Bahrbeit und der Tugend in jedem bessern Gemuthe desto lebendiger erregt und zum Rampfe gegen die Afterweisbeit aufgefordert batte.

Diesen Ramps begann und bestand Sofrates, der Sohn des Sophronissos und der Hebamme Phänarete, der, zu der Kunst seines Vaters bestimmt früh jedem Erwerb entsagte, um Dem zu solgen, was sein innerster Beruf war. Ein Philosoph, mehr von Charakter als von Prosession, unbefriedigt durch die Lehren der ältern Schulen, beschloß er sein ganzes Leben der Gottheit zu weihen und Das was vornämlich durch die Sophistik wat getrennt worden, das Leben mit der Lebre auszusöhnen. Hierdurch ward er für sein Zeitalter, was Pythagoras der frühern Zeit gewesen war, obgleich auf eine andere Weise und in einem demofratischen Styl. Der äußere Schein seines Lebens war wie der äußere Schein seiner Lehre ohne Glanz, ja sast gemein, aber eben dadurch als

Gegensatz mit dem leeren Prunfe der Sophisten, gleichsam eine ironische Parodie desselben, anziehend für Den der durch langern Verkehr die Tiefe seines Geistes und seiner sittlichen Vortrefflichkeit kennen lernte. Die Begeisterung mit welcher er seine Freunde erfüllte, die Wirkung seiner Lehre die auf die nächsten Jahrhunderte immer steigend überging, entsprangen ohne Zweifel aus nichts Anderem als aus der volltommenen und seltenen Barmonie seines Befens, in welchem jede Rraft ihr rechtes Dag batte und — durch den lebendigsten Enthusiasmus für alles Große und Schone - Erfenntnig und Wille zu einem unzertrennlichen Ganzen verschmolzen wurden. Durch seinen innern Beruf auf die Bahn der Weisheit geführt, wo er die Befriedigung seines sittlichen Bedürfnisses suchte, stellte er in ihr den Menschen als den Mittelpunft aller philosophischen Bestrebungen auf und die Selbsterkenntniß als das Princip der Tugend. Tugend aber, welche die Barmonie des innern Menschen und zugleich Schönheit und Beisheit ift, foll das Ziel aller menschlichen Bestrebungen sein. Indem er nun zuerst selbst diesen Grundfagen folgte, ward er felbst ein Ruster befferer Menschheit und führte durch Beispiel und Lehre seine Jünger zu dem nämlichen Biel. Beim Bortrage seiner Lehren zeigte er Gewandtheit und Sicherheit: stets dem Geist und Besen seiner Zuhörer auf das Zwedmäßigste entsprechend, war er voll Ironie gegen Die welche sich weise dünkten, von Begeisterung ergriffen bei dem Empfänglichen; immer lebendig, nie anmaßend; er bewahrte Besonnenheit und Ruhe und beseelte durch zarten Scherz und anmuthigen Big. Bas daher Alkibiades beim Platon von seiner

Persönlichkeit sagt daß sie den Satyrbildern gleiche die in ihrem Innern Bilder der Charitinnen verbergen, kann auch von seinem Ansdrucke und der Art seiner Mittheilung behauptet werden. Ihre Form war oft unscheinbar und gemein; in ihrem Innern aber spielt ein schones und geniales Leben welches die Form besiegt und veredelt.

Da die besondere Art seines Unterrichts nicht in zusammenhängendem Bortrag bestimmter Lehren sondern in Anregen der Gelbstthätigkeit bestand und nicht etwas Neues zu Tage fördern, sondern unr das erwecken sollte mas in der Bruft eines jeden Menschen schlummert - baher er auch seine Runft eine geistige Bebammentunft nannte, die gewisser Magen der Runft seiner Mutter gleiche -, fo schienen die Resultate seiner Philosophie, so zusammenstimmend sie auch in ihrem Innern war, dennoch bochst mannichfaltig, und mehrere seiner Schuler faßten fie auf die verschiedenste Weise auf. So strömte aus dieser Einen Quelle eine Menge von Seften aus, welche insgesammt sofratische zu heißen begehrten, aber indem sie sich in das ganze Erbtheil seiner Philosophie theilten, die innere Harmonie aufhoben nach welcher Sofrates als der eigentlichen Beisheit getrachtet hatte. Bährend Sofrates die höchste Vollkommenbeit der Erkenntniß mit der höchsten Vollkommenheit des Handelns in dem Begriffe der Tugend zusammengeschmolzen hatte, in welcher allein sich die reinste Wahrheit und Schönheit zeigte: trennten die Sofratifer Beides, die Einen um den ersten Quellen der Erfenntniß, die Andern um den erften Quellen des fittlichen Sandelns nachzuspüren.

Das Getrennte von Neuem zu vereinigen und den prüfenden, zerlegenden und grübelnden Berftand mit den Anforderungen des nach Ganzheit trachtenden Gemuthes auszusöhnen, gelang wiederum dem Manne, der den Geift der Beisheit seines Lehrers am Vollfommenften aufgefaßt hatte und von der Natur mit allen Gaben des tiefen Denkers und des geistreichen Dichters ausgeruftet war. Platon vollendete die sofratische und demnach die attische Philosophie. Bon edeln Eltern geboren und von den besten Lehrern in allen Zweigen des Wissens unterrichtet, wendete er sich mit regem Beist zuerst zur Dichtfunft, in der er sich auf mannichfaltige Beise versuchte. Als er aber in seinem zwanzigsten Jahre den Sofrates tennen lernte, fand er fein eigenthumliches Element. Bon dieser Zeit an verließ er die Philosophie nicht mehr, iondern auch nach dem Tode seines Lehrers suchte er Erweiterung seiner Renntniffe bei dem trefflichen Archytas, dem Pythagorder, zu Tarent, und in Aegypten welches Land damals bei den Bellenen für die Wiege der Beisheit und der tieferen Wiffenschaft galt. Dann lehrte er ju Athen in den Sainen und Hallen der Afademie; auch mehr als ein Mal an dem Hofe beider Dionnse, wohin ihn die Freundschaft des Dion zog, nicht ohne Gefahr für seine Freiheit und sein Leben, und beschloß seine Tage im einundachtzigsten Jahre seines Alters an seinem Geburtstage, umgeben von Schulern und Freunden.

Seine zahlreichen Dialoge, in denen Sokrates stets die Hauptperson ist, haben die Lehre und den Geist dies ses Trefflichen in ungeschwächter Kraft bis auf unsre Zeiten gebracht und mehr als irgend ein andres philos

sophisches Werk den Geist der wahren Philosophie immer von Neuem angeregt. Es ist aber nicht bloß der Reichthum der in ihnen niedergelegten Ideen, der diese Birfung hervorgebracht hat, sondern sowohl diese als auch die geistreiche und poetische Form des Dialogs, die lebendige Darstellung der Redenden, die hobe Begeisterung die aus ihnen weht, die Fülle zarten Scherzes in bolder Anmuth die über sie ausgegossen ist, endlich die Vollendung der attischen Sprache die in jedem Ton und jeder Wendung erscheint. Auch mar diese Form allein seinen philosophischen Zwecken angemessen. Ueberzeugt daß alles Denken Selbstthätigkeit sei und daß eigentlich nur der lebendige, mundliche Unterricht diese Wirkung hervorbringen konne, mahrend es bei der schriftlichen immer ungewiß bleibe, wie viel der Leser fich aneigne oder wie viel er nur annehme, mußte er seine schriftliche Belehrung der mündlichen so abnlich als möglich machen und durch die Form des Gesprächs Das hervorzubringen suchen, mas der lebendigen Wechselmirfung des Lehrenden und Lernenden ähnlich mar. Für diesen 3med aber mar die dialogische Form die einzige brauchbare, und der platonische Dialog insbesondere unübertrefflich einge-Rein Philosoph hat wie er die Runst beseffen, die eigenthümliche Thätigkeit der denkenden Rraft zu erregen und der leeren Einbildung entgegen zu arbeiten, als ob man misse was man nicht weiß. Biele baben bemerft daß die platonischen Gespräche den eifrigen Forscher nach Wahrheit oft unbefriedigt lassen; daß man das bestimmte Resultat der Untersuchung vermißt und daß man sich häufig da, wo man den Endpunkt zu fassen

glaubte, in das Meer der Ungewißheit geworfen fieht; ja es ift eine ganz gewöhnliche Meinung daß Platon selbst, eines gewonnenen Resultats der eigenen Forschung ermangelnd, mit der dialeftischen Runft gespielt und absichtlich das ganze Gebiet der Philosophie mit Ungewißheit und Tauschung erfüllt habe. Gine solche Absicht der Tauschung würde des großen Mannes allerdings unwürdig fein. Aber gang murdig ift es feines reinen Strebens die Ausbreituna philosophischer Erkenntniß zu fördern, daß er den Leser dem Gefühl, das Erwartete nicht gefunden zu haben, auf das Bestimmteste übergibt, um dessen Gemuth, wenn es nach Wahrheit und Erfenntnig dürftet, zu eigner Thatigfeit zu spornen. Darum eben wird das Resultat der Untersuchung so oft verschwiegen, aber die Nothwendigfeit erzeugt, es selbst zu finden, und der Beg geöffnet, auf dem es gefunden werden tann. Jenes geschieht, indem der Zustand des Nichtwissens zum klaren Bewußtsein gebracht wird; dieses, indem die zur Auflösung nöthigen Elemente oft mit scheinbarer Unabsichtlichkeit hingeworfen werden.

Dem begeisterten Platon, dessen eigenthümliches Element der Himmel und das Ewige ist, von wo er sich zu
dem Endlichen und Irdischen nur herniederläßt, stand
sein Schüler, der Lehrer Alexander des Großen, Aristoteles gegenüber, in dessen ganzer Philosophie und
Schriftstellerei sich mehr die nächste Zeit in welche er
übertrat, wiederspiegelt, als das frische republikanische Leben der vorbergehenden Periode, wo sich die Philosophie in dem Schoose des Staats und des Volks erzeugt hatte. Wie sich jest die Verwaltung der maßge-

benden Staaten immer mehr aus dem Lichte der Deffentlichkeit in den Schatten der Ronigshallen zurudzog, fo ward auch die Philosophie ein Gegenstand gelehrter, also geheimerer Mittheilung. Sie zog fich aus dem Leben in die Studierstube zurud und verlor dadurch nicht nur ihre Popularität, sondern auch den Ton der Begeisterung, der durch die öffentliche Mittheilung selbst erregt worden war. So unterschied sich die Philosophie des Aristoteles von der seines Lehrers weniger durch ihre Resultate als durch den Beg, auf dem sie zu diesen Resultaten gelangte, und durch den trodnen, ftrengen und nüchternen Styl, dessen fie sich befleißigte. Bewundernsmürdig ift auch des Aristoteles redliches Streben nach Wahrheit, der unermegliche Umfang seines Biffens, die Racht feines Berstandes mit welcher er in jedem Bebiete der Wissenschaft Ordnung und Licht schafft, seine logische Strenge und der Scharffinn mit welchem er die letten Fibern der menschlichen Erkenntuiß aufspürt und zerlegt. Auch seine Birkung ift groß und weit verbreitet gewesen. Platon immer die gemuthvolleren und poetischeren Denfer für seine Schule gewonnen bat, so haben auf der Seite des Aristoteles immer Diejenigen gestanden, in denen wie in dem Meister Scharfsinn, Verstand, logische Ronsequeng, Methode und Ordnung überwiegend waren.

So führt uns der gelehrteste aller Philosophen in das Zeitalter der Gelehrsamkeit durch welches der Kreis der wissenschaftlichen Kultur der Hellenen geschlossen wird.

Als in Griechenland durch das Uebergewicht der madonischen Rönige die alte Kraft der bisherigen Freiaaten zerstört murde, als in dem schnellen Wechsel der larteien die ererbten Berfassungen und viele an sie gerüpfte Tugenden sich auflösten und durch das Ersterben es eignen Willens auch das eigenthümliche, frische und whe Leben immer mehr aus den Gränzen von Sellas atwich, schien mit dem Erloschen der Rraft, die zur Eraltung jener unschätbaren Güter nothig gewesen mare, uch die erzeugende und schöpferische Rraft des Genies baufterben. Nur für sammelnde, vergleichende, prüfende belebrsamkeit schien Dieses Zeitalter geeignet zu sein; ir Das was keiner außern Anregung bedurfte, und iehr das Lebendige zu zerlegen als Lebendiges zu schaffen. die vormalige Thätigkeit des Geistes ging in Beschaudeit über, und da die Ernte der Wegenwart unbefrieigend war, genoß man die Früchte der vergangenen eit. Dieser Umschwung in dem Geiste und der Art der eistigen Bestrebungen konnte bei keinem Bolke sichtbarer in als bei dem hellenischen, bei welchem die Runft in Uen ihren Zweigen aus dem Leben entsprossen und durch as Leben gebildet mar. Als daher die fittliche Burde es Volks verloren ging die fich in der afthetischen Vollmmenheit seiner Werke spiegelte, so reichte die Fulle nd Herrlichkeit aller vorhandenen Rufter nicht bin, die tunst auf der idealen Bobe zu erhalten, auf die fie urch die munderbare Größe und Herrlichkeit des wirkden Lebens erhoben worden war. Alles mas das 5tudium vermochte, war die Erhaltung der reinen Form. ber da geschah, mas unter solchen Umständen nicht zu

vermeiden war, daß Das was sonst in unzertrennlicher Eintracht verschlungen gewesen, Stoff und Form auseinander ging und Werke ohne Begeisterung durch bloße Korrektheit der Form und eine klassische Vollendung des Ausdrucks zu gefallen suchten.

Damals stieg Aegypten gleichsam aus seinen Trum-Diefes Land als die Biege alter geheimern empor. mer Beisheit und heiliger Offenbarungen lange bewundert, die aber seit Jahrhunderten zu einer todten lleberlieferung geworden und zu einer bloßen Form verhartet waren, gewann unter dem Scepter matedonischer Fürften einen schnellen Zuwachs an materiellem Reichthum und scheinbarer Rraft. Gine lang entbehrte Thatigkeit bewirkte einen raschen Umschwung in allen Beziehungen und erzeugte einen Schein des Lebens das aber mehr im Aeußern als im Innern war. Alexandria an der Mündung des Nils und gleichsam an den Pforten der Oftund Best Belt gelegen, wird der Mittelpunkt des reich. ften und ergiebigsten Sandels, der bis in das fünfzehnte Jahrhundert herab immer in den von Alexander geöff. neten Ranalen floß. hier, unter dem Gerausch der handelnden Welt an der Wechselbank dreier Welttheile fand der griechische Handelsgeist einen weiten Spielraum feiner Betriebsamkeit, und die Wiffenschaften die in Bellas verwaist und trostlos irrten, eine sichre Freistatt.

Es war ohne Zweifel der Wille der ersten Ptolemäer an den Ufern des Nils ein zweites und schöneres Athen aufblühn zu lassen; und was dieser Wille vermochte, durch äußere Mittel die Pflanze der Kultur zu treiben, das ist hier reichlich gewirft worden. Aber Alles, was in diesem Treibhause der Runst und Wissenschaft gezeitigt wurde, war doch nur ein schwacher Abglanz des vollen Lichts, das über dem Horizont von Hellas geleuchtet hatte. Eine gang andere Art von Geschäftigkeit mar doch die welche den ägyptischen und palästinischen Krämer in Alexandrien umhertrieb, als die welche den Bürger der griechischen Städte zu den Buhnen der Redner, in die Borfale der Philosophen, in die Palästra, zu dem Theater führte. Der dffentliche Gebrauch der Runft hörte auf, fie verließ das her den freien Weg genialer Originalität, indem sie sich auf den Beifall Einiger und auf den Ruhm einer gelungenen und forretten Nachahmung einschränkte. aber überall geschieht daß, sobald der Genius aus der Runft weicht, eine übermäßige Bewunderung der außern Form an die Stelle des mahren Geschmacks tritt, Das geschah auch hier. Zierlichkeit der Sprache und Sorgsamkeit im Bersbau, kunstliche Fügung der Worte, erborgter aber geschmackvoll geordneter Schmuck, Das waren die Gegenstände, auf welche das Streben der Dichter dieses ptolemäischen Zeitalters vornämlich gerichtet mar.

Eine andre aber noch verwandte Eigenthümlichkeit dieser Zeit war neben dem Ueberfünstlichen das Streben nach dem Ungewöhnlichen und Seltenen, das sich in der reichen, immer nach neuen Reizen begierigen Stadt und bei der Rivalität der zusammen lebenden Versfünstler, die aber mehr Gelehrte als Dichter waren, nothwendig erzeugen mußte. So erklären sich manche auffallende Geschmacklosigkeiten in diesem Zeitalter, auch das Spiel mit der Form wie bei jenen Dichtern, die durch eine

fünstliche Verbindung von langen und furzen Zeilen die Gestalten von Giern, Altären, Flügeln u. dgl. schufen.

Auch die übermäßige Schätzung der Gelehrsamkeit, felbst derjenigen, welche nur in einem todten Biffen besteht, ist ein charafteristisches Merkmal jener Zeit. Polyhistorie war nicht das Streben der blühenden Epochen gewesen, aber jest war durch die Eröffnung einer Welt mit ihren unermeglichen Merkwürdigkeiten und Schägen die Wißbegierde auf eine gang andere Beise angeregt, und zu Alexandria mard der Hang zur Bielmifferei noch durch den Reichthum der Bibliothef und das Museum vermehrt welches das erfte Beispiel einer Atademie der Bissenschaften ist. Daher ist dieses Zeitalter die Mutter der grammatischen Renntnisse in ihrem weitesten Umfange geworden, und dieses allgemein verbreitete Studium wirkte vorzüglich auf die Poesie die hier eine ganz neue Laufbahn begann. Nicht zufrieden mit dem vorhandenen Sprachschaß suchten sich die Schriftgelehrten um nicht umsonst gelehrt zu sein, mit den Ausdrücken und Formen der ältesten Zeit und unschriftmäßiger Mundarten zu bereichern, und ebenso raffte man aus allen Theilen der Wissenschaften Stoff zusammen, um einen Schein der Neuheit hervorzubringen. Und da überhaupt die Begeisterung entwichen und die Eitelfeit an ihre Stelle getreten mar, so suchte man vorzugsweise solchen Stoff der seiner Sprödigkeit megen die Runstfertigkeit des Bearbeiters in dem vollsten Lichte glänzen ließ. Aus diesem Bestreben sind Werte hervorgegangen wie die Raffandra des Lykophron, wo die Tochter des Priamos die ganze Geschichte von Troja in Einem langen Drakel dunkel an

Sinn und rathselhaft im Ausdruck verkundigt. Ueberhaupt murde die älteste und gelehrteste Sage der Lieblingsgegenstand der alexandrinischen Dichter, mit welcher fie die alte mythologische Erdfunde vereinigten, so daß es scheint als ob derselbe Fleiß welcher vormals in diesen Gegenden Pyramiden aufgemauert und Obelisten geschliffen batte, auch die Gelehrten beseelte das Unbefannteste und Seltenste aus fast vertrodneten Quellen zusammen zu leiten. So wählte Apollonios von Rhodos aus dem Schatze der alten Sage die Geschichte des Argonautenzuges, wo die Mannichfaltigkeit wunderbarer Begebenheiten das Ausstellen vielfältiger Gelehr-Indem aber der Fleiß des Dichters samfeit erlaubte. beschäftigt mar aus zahlreichen Borgangern Stoff zu sammeln, zu sichten und anzuordnen, erlosch bei der flei-Bigen Arbeit die Flamme der Phantasie, und sein Werk steht als ein Denfmal des glättenden Fleißes und als ein Meisterstück der Sprache nicht aber als ein Produkt des wahrhaft schaffenden Geistes da. Mit noch größerer Renntniß des fabelhaften Alterthums ausgerüftet, sammelte Rallimachos aus Ryrene in mannichfaltigen, tiefgelehrten Gedichten, mas schon der Vergeffenheit übergeben schien. Andere versuchten sich in wissenschaftlichen Wegenständen, und das technische Lehrgedicht trat an die Stelle des philosophischen, ohne innere Begeisterung, nur durch Runft und Talent ausgezeichnet. So beschrieb Aratos, ohne selbst in der Sternfunde bewandert zu sein, den gestirnten himmel und die Borbedeutungen der Witterung; Nifander die Wirfungen der Gifte und ihre Beilmittel. Andre widmeten der Erdfunde ihren Fleiß. IIn allen diesen Werken ist Bildung und Geschmad unverkennbar, aber zufrieden mit einer tadellosen Mittelmäßigkeit hatten die genannten Dichter sich eben so weit von den Fehlern als von den Schönheiten großer Geister entfernt, und sie scheinen den Flug nach dem Aether zu scheuen, um der Gefahr in den Abgrund zu stürzen nicht ausgesetzt zu sein.

Reinem unter allen Dichtern jener Zeit ift es vielleicht besser geglückt eine Gattung der Dichtkunst zu erfinden oder zu erneuern, die zu gleicher Zeit seinem eigenthumlichen Geist und der Richtung seines Jahrhunderts vollkommen entsprach und Anmuth mit Neuheit vereinigte als dem sprakusischen Theotritos. Es würde ungerecht fein, diesen Trefflichen mit Denen zu vermischen welche Dichterzu heißen begehrten, mahrend er allein es in ausgezeichnetem Grade mar. Den Hirtengesang fand er in seinem Baterlande und dem benachbarten Italien, aber die lebendige Darftellung dieses Hirtenlebens ift ihm eigenthumlich. Amar hatten früher schon dorische Dichter in einzelnen Scenen und Lagen das gemeine Leben mit tomischer Rraft dar zustellen gesucht — wie denn die Mimen des Sophron berühmt find welche bekanntlich eine Lieblingslefture des Plas ton bildeten, - aber das Leben der Hirten scheint Theo. fritos zuerft in den Umfreis der mimischen Dichtungsart gezogen zu haben. Ein mimischer Dichter wollte er sein, und als ein solcher muß er beurtheilt werden, wenn das Urtheil nicht, ganz verschiedenartige Dinge verwirrend, schief und ungerecht werden soll. Denn etwas ganz Anders ift das Hirtengedicht der modernen Zeit, die Das was fie verloren hat, in der Unschuld und Harmlofigfeit eines idealisirten Arkadiens mit Sehnsucht beschaut, und das bukolische Gedicht des Alterthums welches nur auf die lebendige und fraftvolle Darstellung eines wirklichen Bustandes ausgeht. Es ist daher auch kein Zweifel daß dem verzärtelten Gefühl die theokritische Poesie oft roh und mit der Gegner'schen kaum vergleichbar scheinen wird, wie etwa daffelbe Gefühl die emaillirte Glätte eines van der Werfft der derben Rraft des Rembrandt vorziehen wird. Wie in der alten Komödie so ist auch in den Butoliten des Theofritos Vicles dem neuen Geschmack anftößig, woran die alte Welt, um Decenz wenig befummert, kein Aergerniß nahm. Dafür würde ihr die anständige Schäferwelt unfrer Bukoliker wie ein Rahmen erschienen sein, den nichts als ein matter blauer himmel erfüllt an welchem bie und da dunne Schatten menschlicher Gestalten vorüber ziehen und ein schwindender Traum des Frühlings wie ein Nebel auf = und abwärts wogt.

Fast alle Dichter dieses Zeitalters waren zugleich Grammatiker, d. h. in dem alten Sinn des Worts geslehrte Kenner der Sprache und der alten Literatur in ihrem ganzen Umfange; und diese Wissenschaften waren es, welche in der Alexandriner Zeitperiode von allen Seiten ausgebildet wurden. Nachdem man aufgehört hatte Reues zu erzeugen, mußte man wohl zufrieden sein, den Schatz des Alten zu mustern, zu ordnen, von Staub und Schmutz der Zeiten zu reinigen und die Form,

die den Geist des Alterthums in sich verschlossen hielt, mit religiöser Sorge zu wahren. Aritische Bearbeitung der Alten wurde ein nothwendiges Geschäft und die sorgfältigere Erforschung des Umfangs und der Gesete der Sprache hing damit auf das Innigste zusammen. Auch ihrer Erklärung widmete dieses Zeitalter großen Fleiß, dem wir noch jest das Beste verdanken, was mit den Trümmern des Alterthums an die Küsten der mosdernen Welt getrieben worden ist.

Weit geringer war der Fortgang anderer Biffenschaf. ten, die doch schon in der vorhergegangenen Zeit verbreitet und scheinbar auch durch die Umstände der ptolemäischen Epoche begünstigt murden. Die Geschichte verfiel aber durch Das was fie hatte beben follen, durch den vermehrten Reichthum der Materialien, weil man in diesen nur das Seltsame und Bunderbare zu suchen be-Außerdem aber fand auch in der ganz vermüht war. änderten Gestalt der griechischen Welt die mahrhafte Geschichte im großen Styl keinen Boden mehr. Dagegen gewann die Erdfunde durch die Eröffnung des Drients und die Belebung des Handels immer mehr; die Granzen der Erde dehnten sich mit jedem Tage aus, und das Innere der Länder und die Eigenthümlichkeiten auch der entferntesten Völker ward vollkommner bekannt. Go gewann auch die Mathematik und Astronomie doch die lettere nur in so fern sie ein Wertzeug der Sterndeuterei Denn eine herrschende Krankheit der Ufer des Nils war der Aberglaube, der auch in die Arzneikunft, welche sich mit der Magie vereinigte, so wie in die Philosophie überging, die den Einflüssen der religiösen Gebeimnißkrämerei dieses Landes nicht entgehen konnte.

Die Wiffenschaften die unter dem Schut der ersten Ptolemaer in Alexandria einheimisch geworden waren, verbreiteten sich von da, als ihnen der Wahnsinn und die Tyrannei der spätern Könige kaum noch ein kärgliches Leben verstattete, in andere Gegenden der Belt. Die Ausdehnung des Sandels und der politischen Verhältnisse führte die griechische Sprache in alle Theile der Erde, und mit ihr famen neue Renntnisse zu barbaris ichen Völkern. So blieb auch das entartete Hellas die Quelle der Biffenschaften, und wie es ehemals durch seinen Triptolemos die Wohltbat des Ackerbanes unter den Menschen verbreitet hatte, so ging auch jest noch die Wohlthat humaner Bildung von ihm auf ungebildete Bolfer über. Und wie ein Stern, wenn er auch vor Jahrhunderten erloschen wäre, dennoch seine milden Strablen auch noch jest auf die Erde sendet, so glangten die Strahlen des erloschenen Hellas noch an dem Horizonte der alten Welt in ungeschwächter Kraft.

Wehr als je vorher ward diese Verbreitung unter dem Einfluß der römischen Uebermacht sichtbar. Die nur in Rrieg und Staatsfunst geübten Sieger fanden, als sie mit ihren Legionen in Assen und Hellas verweilten, auch bei dem entfrästeten Volke dennoch ein geistiges Leben böherer Art als das ihrige vor, einen zarten klassischen Sinn und eine Menge von Kenntnissen und Fertigkeiten die ihnen der Aufnahme würdig schienen. Noch batten

die Griechen nicht Alles verloren, da ihnen ihre Sprache, der Spiegel ihrer Rultur, blieb; und mit dieser Ueberlegenheit ihrer Bildung unterjochten fie ihren ftolgen Sieger und beherrschten ihn mit einer fittlichen Rraft deren Einwirkung selbst länger und herrlicher gedauert hat als die Wirkung der Waffen und des mit Rom verschworenen Siegs. In den frischen Römerherzen ermachte die Liebe zur Wissenschaft und Runft, und die gebildeten Griechen, alles andern Schutes beraubt, neigten fich den römischen Siegern zu. Die Wirkungen dieses gegenseitigen Vereins konnten nur für die Lernenden wahrhaft ersprießlich sein: diesen brachte er Bissenschaft und Rultur, dem lehrenden Theile nur außere Vortheile, die oft durch Demuthigung und Erniedrigungen aller Art verdient werden mußten. Reues inneres Leben für die Wissenschaften konnte hierdurch nicht gewonnen werden, aber ihr äußeres Leben ward durch die Unterstützung und den Schutz ihrer romischen Freunde erhalten. Die Poesie blühte nicht wieder auf: denn mas nur ein Schatten und Nachbild des alten Lebendigen war, konnte nicht als Blüthe gelten; und so war es überhaupt mit der Runft. Die Geschichtforschung bingegen gewann an Tiefe und vorzüglich an pragmatischem Sinn, der wie es scheint durch die Betrachtung der römischen Staatsweisheit stärfer gewedt mar. sem Sinne ist Polybios noch ein vortrefflicher Beschichtschreiber, dem das Unglud seines Bolts und sein eignes zur Kenntniß der romischen Welt verhalf. Go wie er die Geschichte Rom's im Berhältniß zu Griechenland mit besonderer Rücksicht auf Staatsweisheit und

Uricgsfunst schrieb, so schrieb Dionysios von Halistarnaß die älteste Geschichte Rom's zum Troste seiner Landsleute, denen er das Bild eines vollsommenen Staats austellen und dadurch die Ansprüche dieses Staats auf den Besitz und die Herrschaft der Welt darthun wollte. In andrer Absicht stellte Plutarch os aus Chärone ia die großen Männer Griechenland's und Rom's in parallelen Biographien neben einander, gleichsam um beide Völser mit gegenseitiger heilsamer Achtung zu erfüllen. Allmählig aber verloren die griechischen Geschichtschreisber ihr Vaterland ganz aus den Augen. Alles verschlang die Betrachtung der römischen Welt, und wie alle Völsser endlich römische Unterthanen und Bürger wurden, so wurde auch die Muse der Geschichte eine römische Bürgerin.

Endlich erlosch die Kraft des hellenischen Geistes in leerer Sophistik und schallendem Wortgepräg, also in der hohlen Form, die ihr nach Vernichtung ihres bessern Seins nur allein übrig blieb. Griechische Redekünstler durchzogen die römische Welt mit Prunkreden die, reich an schallenden Worten und zierlicher Bildung, nur das Ohr nicht das Gemüth füllten, und den Donner der alten Beredtsamkeit so nachahmten wie die Maschinen der Bühne den wirklichen. Aber so groß war doch noch immer die Liebe der Menge zu dem öffentlichen Gebrauch der Kunst und so lebendig ihr Sinn für die Bildung des Ausdrucks daß, da andrer geistiger Genuß ihr verssagt war, sie mit Eiser und Lust diese müßigen Reden hörte und oft ihre Urheber mit ausschweisenden Ehren belobnte. Auch ist dieser Sinn bis zum letzten Absterben

hellenischer Individualität nie gänzlich erloschen, und selbst auf den Küsten von Thrakien an dem User des Bosporos, in der engen und herzlosen Welt des byzantinischen Kaiserhoses erhielt sich bis auf die spätesten Zeiten ein Rest des Geschmacks, der unter Kimon und Perikles an dem Fuße des Hymettos aufgeblüht war.

## Bilbenbe Rünfte.

Wie sich der Geist und das innere Leben der hellenischen Nation in ihrer politischen Geschichte, in der Bildung ihrer Staatsverfassung und in allen Theilen der redenden Künste eigenthümlich, aber immer in demselben Sinne, gestaltet und entwickelt habe, ist in den vorigen Abschnitten erzählt worden.

Aber die Erzählung dieser Entwickelung murde unvollständig und mangelhaft sein ohne die Erwähnung der bildenden Runft, die wohl als die höchste Bluthe der hellenischen Schöpfungsfraft betrachtet werden darf. Denn wie in ihrer Poefie und Beredtsamkeit, so sprechen auch in ihrer Kunst und noch lebendiger als in jenen, - aus sinnvollen und bedeutenden Gestalten die in boben Gemüthern empfangen, mit ficherer Sand gebildet und nicht sowohl gearbeitet als geschaffen find, — die schöne Fülle heiterer Phantasie, die Tiefe des Gefühls, die reine Vollendung des Geschmacks und die Sicherheit der Nur Einmal hat die Kunft diesen Technif uns an. Gipfel erstiegen, und wie sich auf dem Altare der neuern Dichtkunst und Philosophie das heilige Feuer zuerst wieder an dem unter dem Schutte der Zeiten bewahrten Funken entzündet bat, so bat auch die neue Runft fich au

die den Geist des Alterthums in sich verschlossen hielt, mit religiöser Sorge zu wahren. Aritische Bearbeitung der Alten wurde ein nothwendiges Geschäft und die sorgfältigere Erforschung des Umfangs und der Gesetze der Sprache hing damit auf das Innigste zusammen. Auch ihrer Erklärung widmete dieses Zeitalter großen Fleiß, dem wir noch jetzt das Beste verdanken, was mit den Trümmern des Alterthums an die Küsten der modernen Welt getrieben worden ist.

Weit geringer war der Fortgang anderer Wiffenschaften, die doch schon in der vorhergegangenen Zeit verbreitet und scheinbar auch durch die Umstände der ptoles mäischen Epoche begünstigt wurden. Die Geschichte verfiel aber durch Das was sie hätte beben sollen, durch den vermehrten Reichthum der Materialien, weil man in diesen nur das Seltsame und Wunderbare zu suchen be-Außerdem aber fand auch in der ganz vermüht mar. änderten Gestalt der griechischen Welt die mahrhafte Weschichte im großen Stul keinen Boden mehr. Dagegen gewann die Erdfunde durch die Eröffnung des Drients und die Belebung des Handels immer mehr; die Granzen der Erde dehnten sich mit jedem Tage aus, und das Innere der Länder und die Eigenthümlichkeiten auch der entferntesten Völker ward vollkommner bekannt. So gewann auch die Mathematif und Astronomie doch die lettere nur in so fern sie ein Wertzeug der Sterndeuterei Denn eine herrschende Krankheit der Ufer des Nils war der Aberglaube, der auch in die Arzneifunst, welche sich mit der Magie vereinigte, so wie in die Phi-

der Natur und der freien Entwickelung, und — während bei andern Bolkern meist sehr früh der Begriff in der Form verhärtete, indem fast immer (wie bei Aegyptern und Indern) das Symbolisch - Bedeutende die Oberhand behielt, und der mystische Sinn der an gewisse, auch die rohesten Gestalten geknüpft ward, jede Beränderung und Verschönerung verbot: - blieb bei den Hellenen mas eben ihre Eigenthümlichfeit war, die Idee frei und drang durch alle Stufen, bis sie sich von dem Ungestalteten durch das Medium der höchsten Schönheit zur Erkenntniß des Gestaltlosen erhoben hatte. Bei den Aegyptern wo der erste Saame der bildenden Runst in grauer Borzeit ausgestreut worden war, stand sie doch sehr früh still in der Hieroglyphe gefesselt, die den Geist gewöhnte nur auf Bedeutung, nicht auf die Form zu achten, und die ein so unmäßiges Streben nach dem Bedeutenden und Sombolischen erzeugte daß nicht nur in den Gestalten der Götter, dem religiösen Ceremoniel und der Tracht der Priester, sondern auch selbst in den Gerathschaften, ja in ganzen Gebäuden, wie in dem Labyrinth (einem astronomischen Symbol) das Bedentende mehr als das Schöne gesucht murde. Ift aber einmal eine gewisse Form durch die Meinung geheiligt, so ist ihre Veredlung eben dadurch unmöglich gemacht. Daher ift die ägyptische Runst immer auf der untersten Stufe geblieben bis endlich durch die politische Uebermacht einer hellenischen Dynastie die alte Religion verdunkelt ward und eine Mischung mit Hellenismus erlaubte die fich vorzüglich in der Verschönerung der alten Göttergestalten offenbart. Aber diese von griechischen Banden verfertigten Bilder

der alten aufgerichtet —: zufrieden mit dem beschränften Ruhm einer nicht mißlungenen Nachahmung und in allen Zweigen, den der Malerei ausgenommen, mit bescheisdener Selbsterkenntniß hinter die alte und ehrwürdige Meisterin zurücktretend.

Die Runft ift bei den Griechen wie bei allen Boltern, bei denen fie fich geregt hat, von der Religion ausgegangen. So wie fich nun die Religion bei einem jeden Bolke nach seinem eigenthümlichen Sinn und Gemuth gestaltet hat, so hat auch die Kunst, wenn sie nicht von außen entnommen sondern frei erfunden mar, den Charafter und Geist der Völker gespiegelt. Zwar zeigt fich überall und zu allen Zeiten die religiofe Begier ein finnliches Zeichen des Unendlichen aufzustellen, den Jeder in seinem Innern erkennt, den aber der Gine nur durch die Nebel seiner Verworrenheit anschaut, ein Andrer mit finnlicher Schönheit schmudt, ein Dritter mit bedeutungevollen symbolischen Attributen entstellt, bis endlich in dem reinen Zeuer der vollkommensten Erfenntniß die Idee des Unendlichen sich zugleich von allen Schlacken der Sterblichkeit reinigt, und der Beift in der hellen und lautern Flamme, in dem stillen und flaren Licht, das in seiner eignen Tiefe brennt, die gestaltlose, unbegränzte Gottheit erkennt. Go genügt bem verworrenen Reger der ungeformte Block als Symbol einer höhern Macht; und auch die griechische Religion fing auf dieser niedern Stufe an, bis fich wie das Bolt selbst so auch die Gestalten allmählig veredelten, und die erhöhtere 3dee des Göttlichen die menschliche Gestalt durchdrang. Auch bier folgten die Hellenen wie in allem Uebrigen dem Bang

der Natur und der freien Entwickelung, und — während bei andern Volkern meist sehr früh der Begriff in der Form verhärtete, indem fast immer (wie bei Aegyptern und Indern) das Symbolisch - Bedeutende die Oberhand behielt, und der mystische Sinn der an gewisse, auch die rohesten Gestalten geknüpft ward, jede Veränderung und Verschönerung verbot: — blieb bei den Hellenen was eben ihre Eigenthümlichfeit war, die Idee frei und drang durch alle Stufen, bis sie sich von dem Ungestalteten durch das Medium der höchsten Schönheit zur Erkenntniß des Gestaltlosen erhoben hatte. Bei den Aegyptern wo der erste Saame der bildenden Runst in grauer Borzeit ausgestreut worden war, stand sie doch sehr früh still in der Hieroglyphe gefesselt, die den Geist gewöhnte nur auf Bedeutung, nicht auf die Form zu achten, und die ein so unmäßiges Streben nach dem Bedeutenden und Sombolischen erzeugte daß nicht nur in den Gestalten der Götter, dem religiösen Ceremoniel und der Tracht der Priester, sondern auch selbst in den Geräthschaften, ja in ganzen Gebäuden, wie in dem Labyrinth (einem astronomischen Symbol) das Bedentende mehr als das Schone gesucht wurde. Ift aber einmal eine gewisse Form durch die Meinung geheiligt, so ist ihre Veredlung eben dadurch unmöglich gemacht. Daher ist die ägyptische Runft immer auf der untersten Stufe geblieben bis endlich durch die politische Uebermacht einer bellenischen Dynastie die alte Religion verdunkelt ward und eine Mischung mit Hellenismus erlanbte die fich vorzüglich in der Verschönerung der alten Göttergestalten offenbart. Aber diese von griechischen Sanden verfertigten Bilder haben nie die Ehre genoffen einen ägyptischen Tempel zu schmücken (denn, wie alle Bölker von beschränkten Einsichten und nicht empfänglichem Sinn baben die Aegupter zu allen Zeiten das Fremde verabscheut); sondern sie dienten den Griechen, die den ägyptischen Göttern einen Platz neben den ihrigen gönnten und auch hierdurch den Grunt satz ihrer Humanität bewiesen: das Heilige überall zu ehren, in welcher Gestalt es auch immer sich zeigen möge.

Wenn also die morgenländische Kunft die Idee der Gottheit zu einem symbolischen, bedeutungereichen Ungebeuer berahmurdigte, so erhoben die Griechen Das mas in dem Menschen göttlich ift, zur Gottheit und gaben der menschlichen Gestalt die hochste Bedeutung die fie als Bulle und Schleier des unsterblichen Beiftes erhalten fann. Auch bei den Hellenen fing die Anbetung der Gottheit mit der Verehrung von Baumftammen und Steinen an; allmählig befam der Stein das allgemeine Symbol der Natur, - das Zeichen des Geschlechts - und ward mit einem Haupte geschmückt. So mar die alte Gestalt nicht des Hermes allein, - obschon solche Säulen am Baufigsten mit seinem Namen genannt werben, - fondern aller Götter, die also ursprünglich an Gestalt so wenig als an Namen verschieden waren. Arme und Füße an der Saule zu bezeichnen mar ein neuer Fortschritt der Runft; aber noch bingen, wie an den Mumien, die Arme fest mit dem Leibe zusammen und die Füße maren geschloffen und unbeweglich. Die Arme sonderten sich zuerst. Der friegerische Geist der alten Zeit schmudte die Götterbilder mit Dem was auch Menschen die ichonste Zierde war: mit Helm, Lanze und Schild; und indem dadurch die obere Hälfte des Bildes den Schein der Bewegung gewann, so glaubte oft das Auge frommer Verehrer dieser Palladien ein wirkliches Leben, drospende Mienen und diesen angemessene Bewegung der Arme zu sehn. Endlich trennte Dadalos, — ein gemeinsamer Name uralter Architesten und Bildschnißer, der Sage nach ein Zeitgenosse des fretischen Minos, welcher drei Menschenalter vor dem troischen Kriege geset wird — auch die Füße dieser gerüsteten Bilder und vollbrachte was zur Vollendung ihres Lebens noch sehlte. Dabet ward gesagt daß die Bilder des Dädalos mit einem eisgenthümlichen Leben begabt gewesen und nicht blos scheinsbar, sondern wirklich fortgeschritten wären. Aber die alten Bilder, die man für die seinigen ausgab und jene seiner vorgeblichen Schüler, des Smilis von Aegina und des Endöos von Athen, zeichneten sich nur durch hohes Alterthum aus; sast waren sie der Eigenschaften welche gefallen können, nach Pausanias' Urtheil, gänzslich beraubt.

Nachdem nun die Kunst zuerst auf diesen Weg gesleitet und durch sie eben so wohl als durch die Dichtstunst der Glaube an menschlich gestaltete, mit Krast und Schönheit, Würde und Anmuth und allen Eigenschaften welche die menschliche Gestalt verschönern, begabte Gesbilde sest in allen hellenischen Gemüthern begründet war, stand die Kunst nicht still sondern ging, obschon mit zösgerndem Schritt, der Epoche ihrer Vollendung entgegen. Wo der Handel Reichthum erzeugte, da wurde die Kunst eine Vermittlerin der Menschen und Götter, und die

die den Geist des Alterthums in sich verschlossen hielt, mit religiöser Sorge zu wahren. Rritische Bearbeitung der Alten wurde ein nothwendiges Geschäft und die sorgfältigere Erforschung des Umfangs und der Gesetze der Sprache hing damit auf das Innigste zusammen. Auch ihrer Erklärung widmete dieses Zeitalter großen Fleiß, dem wir noch jetzt das Beste verdanken, was mit den Trümmern des Alterthums an die Küsten der modernen Welt getrieben worden ist.

Weit geringer war der Fortgang anderer Wiffenschaf. ten, die doch schon in der vorhergegangenen Zeit verbreitet und scheinbar auch durch die Umstände der ptolemaischen Epoche begunftigt murden. Die Beschichte verfiel aber durch Das mas sie hätte beben sollen, durch den vermehrten Reichthum der Materialien, weil man in diesen nur das Seltsame und Bunderbare zu suchen bemüht war. Angerdem aber fand auch in der ganz veränderten Gestalt der griechischen Welt die mahrhafte Weschichte im großen Styl keinen Boden mehr. Dagegen gewann die Erdfunde durch die Eröffnung des Drients und die Belebung des Handels immer mehr; die Granzen der Erde dehnten fich mit jedem Tage aus, und das Innere der Länder und die Eigenthümlichkeiten auch der entferntesten Völker ward vollkommner bekannt. So gewann auch die Mathematif und Astronomie doch die lettere nur in so fern sie ein Bertzeug der Sterndeuterei Denn eine herrschende Krankheit der Ufer des Nils war der Aberglaube, der auch in die Arzneikunft, welche fich mit der Magie vereinigte, so wie in die Philosophie überging, die den Einflüssen der religiösen Geheimnißkrämerei dieses Landes nicht entgehen konnte.

Die Wiffenschaften die unter dem Schutz der ersten Ptolemaer in Alexandria einheimisch geworden waren, verbreiteten fich von da, als ihnen der Wahnfinn und die Tyrannei der spätern Könige faum noch ein kärgliches Leben verstattete, in andere Gegenden der Belt. Die Ausdehnung des Sandels und der politischen Verhaltnisse führte die griechische Sprache in alle Theile der Erde, und mit ihr tamen neue Renntnisse zu barbariiden Völkern. So blieb auch das entartete Hellas die Quelle der Wiffenschaften, und wie es ehemals durch seinen Triptolemos die Wohlthat des Ackerbaues unter den Menschen verbreitet hatte, so ging auch jest noch die Wohlthat humaner Bildung von ihm auf ungebildete Bolfer über. Und wie ein Stern, wenn er auch vor Jahrhunderten erloschen märe, dennoch seine milden Strablen auch noch jest auf die Erde sendet, so glangten die Strahlen des erloschenen Hellas noch an dem Porizonte der alten Welt in ungeschwächter Rraft.

Mehr als je vorher ward diese Verbreitung unter dem Einfluß der römischen Uebermacht sichtbar. Die nur in Krieg und Staatskunst geübten Sieger fanden, als sie mit ihren Legionen in Assen und Hellas verweilten, auch bei dem entkräfteten Volke dennoch ein geistiges Leben höherer Art als das ihrige vor, einen zarten klassischen Sinn und eine Menge von Kenntnissen und Fertigkeiten die ihnen der Aufnahme würdig schienen. Noch hatten

die Griechen nicht Alles verloren, da ihnen ihre Sprache, der Spiegel ihrer Rultur, blieb; und mit dieser Ueberlegenheit ihrer Bildung unterjochten fie ihren stolzen Sieger und beherrschten ibn mit einer fittlichen Rraft deren Einwirkung selbst langer und herrlicher gedauert bat als die Wirkung der Waffen und des mit Rom verschworenen Siegs. In den frischen Romerherzen erwachte die Liebe zur Wiffenschaft und Runft, und die gebildeten Griechen, alles andern Schutes beraubt, neigten fich den römischen Siegern zu. Die Birtungen dieses gegenseitigen Bereins konnten nur für bie Lernenden mahrhaft ersprießlich sein: diesen brachte er Bissenschaft und Rultur, dem lehrenden Theile nur äußere Bortheile, die oft durch Demuthigung und Erniedrigungen aller Art verdient merden mußten. Neues inneres Leben für die Wissenschaften konnte hierdurch nicht gewonnen werden, aber ihr äußeres Leben ward durch die Unterstützung und den Schutz ihrer romischen Freunde erhalten. Die Poesie blühte nicht wieder auf: benn mas nur ein Schatten und Nachbild des alten Lebendigen war, konnte nicht als Bluthe gelten; und so mar es überhaupt mit der Runft. Die Geschichtforschung bingegen gewann an Tiefe und vorzüglich an pragmatischem Sinn, der wie es scheint durch die Betrachtung der römischen Staatsweisheit stärfer gewect mar. sem Sinne ist Polybios noch ein vortrefflicher Geschichtschreiber, dem das Unglud seines Bolks und sein eignes zur Kenntniß der römischen Belt verhalf. So wie er die Geschichte Rom's im Berhaltnig zu Griechenland mit besonderer Rucksicht auf Staatsweisheit und

Ariegskunst schrieb, so schrieb Dionysios von Halistarn aß die älteste Geschichte Rom's zum Troste seiner Landsleute, denen er das Bild eines vollkommenen Staats austellen und dadurch die Ansprüche dieses Staats auf den Besitz und die Herrschaft der Welt darthun wollte. In andrer Absicht stellte Plutarch os aus Chärone ia die großen Männer Griechenland's und Rom's in parallelen Biographien neben einander, gleichsam um beide Völker mit gegenseitiger heilsamer Uchtung zu erfüllen. Allmählig aber verloren die griechischen Geschichtschreis ber ihr Vaterland ganz aus den Augen. Alles verschlang die Betrachtung der römischen Welt, und wie alle Völster endlich römische Unterthanen und Bürger wurden, so wurde auch die Muse der Geschichte eine römische Vürgerin.

Endlich erlosch die Kraft des hellenischen Geistes in leerer Sophistik und schallendem Wortgepräg, also in der hohlen Form, die ihr nach Bernichtung ihres bessern Seins nur allein übrig blieb. Griechische Redekünstler durchzogen die römische Welt mit Prunkreden die, reich an schallenden Worten und zierlicher Bildung, nur das Ohr nicht das Gemüth füllten, und den Donner der alten Beredtsamkeit so nachahmten wie die Maschinen der Bühne den wirklichen. Aber so groß war doch noch immer die Liebe der Menge zu dem öffentlichen Gebrauch der Kunst und so lebendig ihr Sinn für die Bildung des Ausdrucks daß, da andrer geistiger Genuß ihr verssagt war, sie mit Eiser und Lust diese müßigen Reden hörte und oft ihre Urheber mit ausschweisenden Ehren belobnte. Auch ist dieser Sinn bis zum letzten Absterben

hellenischer Individualität nie gänzlich erloschen, und selbst auf den Küsten von Thrakien an dem User des Bosporos, in der engen und herzlosen Welt des brzantinischen Kaiserhoses erhielt sich dis auf die spätesten Zeiten ein Rest des Geschmacks, der unter Kimon und Perikles an dem Fuße des Homettos aufgeblüht war.

## Bilbenbe Künfte.

Wie sich der Geist und das innere Leben der hellenischen Ration in ihrer politischen Geschichte, in der Bildung ihrer Staatsverfassung und in allen Theilen der redenden Künste eigenthümlich, aber immer in demselben Sinne, gestaltet und entwickelt babe, ist in den vorigen Abschnitten erzählt worden.

Aber die Erzählung dieser Entwickelung murde unvollständig und mangelhaft sein ohne die Erwähnung der bildenden Kunft, die wohl als die bochste Bluthe der bellenischen Schöpfungsfraft betrachtet werden darf. Denn wie in ihrer Poefie und Beredtsamkeit, so fprechen auch in ihrer Kunst und noch lebendiger als in jenen, - aus sinnvollen und bedeutenden Gestalten die in hohen Gemüthern empfangen, mit ficherer Sand gebildet und nicht sowohl gearbeitet als geschaffen find, — die schöne Fülle beiterer Phantasie, die Tiefe des Gefühls, die reine Vollendung des Geschmads und die Sicherheit der Nur Einmal hat die Runft diesen Technif uns an. Gipfel erstiegen, und wie sich auf dem Altare der neuern Dichtkunst und Philosophie das beilige Feuer zuerst wieder an dem unter dem Schutte der Zeiten bewahrten Funten entzündet bat, jo bat auch die neue Runft fich au

der alten aufgerichtet —: zufrieden mit dem beschränften Ruhm einer nicht mißlungenen Nachahmung und in allen Zweigen, den der Malerei ausgenommen, mit bescheisdener Selbsterkenntniß hinter die alte und ehrwürdige Meisterin zurücktretend.

Die Runft ift bei den Griechen wie bei allen Bolfern, bei denen fie fich geregt hat, von der Religion ausgegangen. So wie fich nun die Religion bei einem jeden Bolke nach seinem eigenthümlichen Sinn und Gemuth gestaltet hat, so hat auch die Runst, wenn sie nicht von außen entnommen sondern frei erfunden mar, den Charafter und Geist der Bolfer gespiegelt. Zwar zeigt fich überall und zu allen Zeiten die religiöse Begier ein finnliches Zeichen des Unendlichen aufzustellen, den Jeder in seinem Innern erkennt, den aber der Eine nur durch die Nebel seiner Verworrenheit anschaut, ein Andrer mit finnlicher Schönheit schmudt, ein Dritter mit bedeutunges vollen symbolischen Attributen entstellt, bis endlich in dem reinen Feuer der vollkommensten Erkenntniß die Idee des Unendlichen sich zugleich von allen Schlacken der Sterblichkeit reinigt, und der Beift in der hellen und lautern Flamme, in dem stillen und flaren Licht, das in seiner eignen Tiefe brennt, die gestaltlose, unbegränzte Gottheit erkennt. Go genügt dem verworrenen Reger der ungeformte Block als Symbol einer höbern Macht; und auch die griechische Religion fing auf dieser niedern Stufe an, bis fich wie das Volt felbst so auch die Gestalten allmählig veredelten, und die erhöhtere 3dee des Göttlichen die menschliche Gestalt durchdrang. Auch hier folgten die Hellenen wie in allem lebrigen dem Bang

der Natur und der freien Entwickelung, und — während bei andern Völkern meist sehr früh der Begriff in der Form verhärtete, indem fast immer (wie bei Acgyptern und Indern) das Symbolisch - Bedeutende die Oberhand behielt, und der mpstische Sinn der an gewisse, auch die rohesten Gestalten geknüpft ward, jede Beränderung und Verschönerung verbot: — blieb bei den Hellenen was eben ihre Eigenthümlichfeit war, die Idee frei und drang durch alle Stufen, bis sie sich von dem Ungestalteten durch das Medium der höchsten Schönheit zur Erkenntniß des Gestaltlosen erhoben hatte. Bei den Aegyptern wo der erste Saame der bildenden Runst in grauer Borzeit ausgestreut worden war, stand sie doch sehr früh still in der Hieroglyphe gefesselt, die den Geist gewöhnte nur auf Bedeutung, nicht auf die Form zu achten, und die ein so unmäßiges Streben nach dem Bedeutenden und Symbolischen erzeugte daß nicht nur in den Gestalten der Götter, dem religiösen Ceremoniel und der Tracht der Priefter, sondern auch selbst in den Geräthschaften, ja in ganzen Gebäuden, wie in dem Labyrinth (einem astronomischen Symbol) das Bedentende mehr als das Schöne gesucht wurde. Ist aber einmal eine gewisse Form durch die Meinung geheiligt, so ift ihre Veredlung eben dadurch unmöglich gemacht. Daher ist die ägyptische Runft immer auf der untersten Stufe geblieben bis endlich durch die politische Uebermacht einer hellenischen Dynastie die alte Religion verdunkelt ward und eine Mischung mit Gellenismus erlaubte die fich vorzüglich in der Verschönerung der alten Göttergestalten offenbart. Aber diese von griechischen Banden verfertigten Bilder haben nie die Ehre genossen einen ägyptischen Tempel zu schmücken (denn, wie alle Bölker von beschränkten Einsichten und nicht empfänglichem Sinn haben die Aegypter zu allen Zeiten das Fremde verabscheut); sondern sie dienten den Griechen, die den ägyptischen Göttern einen Platz neben den ihrigen gönnten und auch hierdurch den Grunt satz ihrer Humanität bewiesen: das Heilige überall zu ehren, in welcher Gestalt es auch immer sich zeigen möge.

Wenn also die morgenländische Kunft die Idee der Gottheit zu einem symbolischen, bedeutungereichen Ungebeuer berahmurdigte, so erhoben die Griechen Das mas in dem Menschen göttlich ift, zur Gottheit und gaben der menschlichen Gestalt die hochste Bedeutung Die fie als Bulle und Schleier des unsterblichen Beiftes erhalten fann. Auch bei den Hollenen fing die Anbetung der Gottheit mit der Verehrung von Baumftammen und Steinen an; allmählig befam der Stein bas allgemeine Sumbol der Natur, - das Zeichen des Geschlechts - und ward mit einem Haupte geschmudt. So mar die alte Bestalt nicht des Hermes allein, - obschon solche Säulen am Baufigsten mit seinem Namen genannt werden, - fondern aller Götter, die also ursprünglich an Gestalt so wenig als an Namen verschieden waren. Arme und Buge an der Saule zu bezeichnen mar ein neuer Fortschritt der Runft; aber noch hingen, wie an den Mumien, die Arme fest mit dem Leibe zusammen und die Füße maren geschloffen und unbeweglich. Die Arme sonderten sich zuerst. Der friegerische Geist der alten Zeit schmudte die Götterbilder mit Dem was auch Menschen die

schönste Zierde war: mit Helm, Lanze und Schild; und indem dadurch die obere Hälfte des Bildes den Schein der Bewegung gewann, so glaubte oft das Auge frommer Verehrer dieser Palladien ein wirkliches Leben, drobende Mienen und diesen angemessene Bewegung der Arme zu sehn. Endlich trennte Dadalos, - ein gemeinsamer Name uralter Architeften und Bildschnißer, der Sage nach ein Zeitgenosse des fretischen Minos, welcher drei Menschenalter vor dem troischen Kriege gesetzt wird auch die Füße dieser gerüsteten Bilder und vollbrachte was zur Bollendung ihres Lebens noch fehlte. Dabet ward gesagt daß die Bilder des Dadalos mit einem eigenthümlichen Leben begabt gewesen und nicht blos scheinbar, sondern wirklich fortgeschritten maren. alten Bilder, die man für die seinigen ausgab und jene seiner vorgeblichen Schüler, des Smilis von Aegina und des Endoos von Athen, zeichneten sich nur durch hohes Alterthum aus; fast waren sie der Eigenschaften welche gefallen können, nach Pausanias' Urtheil, ganglich beraubt.

Nachdem nun die Kunst zuerst auf diesen Weg gesteitet und durch sie eben so wohl als durch die Dichtstunst der Glaube an menschlich gestaltete, mit Kraft und Schönheit, Würde und Anmuth und allen Eigenschaften welche die menschliche Gestalt verschönern, begabte Gesbilde sest in allen hellenischen Gemüthern begründet war, stand die Kunst nicht still sondern ging, obschon mit zösgerndem Schritt, der Epoche ihrer Vollendung entgegen. Wo der Handel Reichthum erzeugte, da wurde die Kunst eine Vermittlerin der Menschen und Götter, und die

Schüler und Nachkommen des Dadalos schmuckten die Tempel mit Bildern und mancherlei Beihgeschenken. In diesen lettern vornämlich wetteiferte die sinnreiche Industrie der Runftler mit der Frommigkeit der Glaubigen. Mit Erstaunen liest man wie fast alle Tempel, am Meisten aber jene hochgefeierten zu Delphi, Delos und Olympia, mit figurenreichen Thronen, Schilden, Tripoden und kunstvollen Gefäßen angefüllt waren, so daß in ihnen die Geschichte der Runft und ihre Fortschritte, so wie die Geschichte der Staaten und einzelner Familien in Beispielen und Denkmälern erkannt werden konnte. Von vielen dieser Denkmäler schweigt die Beschichte; viele find nur durch flüchtige Andeutungen bekannt, aber die Wichtigkeit und der Reichthum vieler läßt sich aus den ausführlichen Beschreibungen einiger wenigen muthmaßen, welche uns die Alten hinterlassen haben. Bewiß war jener berühmte Rasten oder vielmehr jene Lade des Rppselos, die als ein Denfmal der wunderbaren Rettung des Stammhauses der Rypseliden im Beraon zu Olympia aufbewahrt murde und in erhabener und eingelegter Arbeit eine Reibe von Scenen aus den heroischen Mythen, besonders der Familie, bildlich vorstellte, nicht das einzige Werk seiner Art; noch der Thron des Apollon zu Ampfla, der, um die Zeit des Solon vom Magnester Bathykles verfertigt, in Reliefs auf zwei und vierzig Feldern den ganzen damaligen Runstfreis der Götter - und Beldenfabel umfaßte.

Noch war in jener frühesten Epoche der sich allmählig entwickelnden Runst, die bis zu den persischen Kriegen gerechnet-werden muß, das Streben nach dem Bedeu-

tenden und Ausdrucksvollen vorherrschend. Man hatte noch nicht gelernt, alle Schwierigkeiten der Runst-Technik leicht genug zu überwinden, um die freie Form des Schonen darzustellen: oft waren die Proportionen verabfaumt, die Umriffe der Körper zu mager oder zu unbebulflich schwer, die Gewänder steif und einförmig. Aber der Betteifer der Städte und Bolfer deren Stolz und Freude der Schmuck ihres öffentlichen Lebens mar, erbielt unter den Kunftlern eine folche Regfamkeit daß auch die Technik der schwersten Gattungen der Kunst in diesem Zeitalter vollendet murde. Mehrere der berühmten und reichen Städte brachten der Kunst ihren Zoll. So blühte zu Chios eine Schule der Dädaliden aus welcher jener Bupalos und Athenis war, die das komisch verunstaltete Bild des Dichters Hipponax dffentlich ausstellten, aber gezüchtigt durch die Jamben des Berspotteten ihren Muthwillen mit dem Leben büßten. Samos, blühend durch Handel und Schiffahrt, rühmte fich der Erfindung Bildfäulen in Metall zu gießen, die zuerst Rhotos (um die 35. Olympiade) und sein Sohn Theodoros geübt haben sollen. Früher schon waren Bilder ans Erz getrieben befannt. Als aber die Runft des Gie-Bens erfunden war, goß man doch nicht fogleich ganze Bilder, sondern studweis wurden sie zusammengefügt, und es geschah bisweilen daß ein Bild an verschiedenen Orten gegossen wurde. Diese Kunst ward auf Aegina, deffen Schiffe, bevor Athen emporblühte, auf dem ägeischen Meere herrschten, weiter vervollkommnet, und die äginetischen Bildgießer rühmten sich einer eigenthümlichen Mischung des Erzes die ihm mehr Geschmeidigkeit und

eine schönre Farbe gab. Früher schon hatte man in Areta und Chios den Marmor bearbeitet der an die Stelle des Holzes trat und in späterer Zeit, doch meist nur bei kleinern Gebilden, mit dem Elfenbeine vertauscht wurde.

Wie nun aber die Götter der Rultur und humanität nach der Untersochung von Vorderasien durch die Perser, welche auch viele der Inseln des Archipelagos sich zueigneten, immer weiter nach Westen gedrangt murden, um einen freien Boden zu suchen, — wie nach den Siegen über die morgenländischen Eroberer aus dem Boden von Attita, gleichsam auf einem großen Altar der Musen und Wiffenschaften reine Flammen aufloderten : so blühte auch hier und noch in einigen andern Gegenden des alten Bellas ein Reich der Runft schöner und fraftiger auf. Hier wurde die Errungenschaft der frühern Zeit so wie in allen Zweigen der redenden Runfte, so auch in der bildenden, mit Klugheit und frischer Kraft benutt, nachdem nicht blos das Zuströmen des Reichthums die Mittel erleichtert, sondern durch den Ruhm und das Glud der Geist der Nation erhöht worden mar. Daß die Griechen so früh der bildenden Runft und mit solchem Gifer buldigten, war wohl zunächst eine Wirkung ihres findlichen Sinns welchen ihre epische Poesic erhielt. So wie diese durchaus plastisch und gestaltvoll ist, so ist es Alles was aus hellenischen Seclen hervorging; und es ist kein Bunder daß sie unter allen Knusten sich der Plastit am Meisten erfreuten die den Umfreis der sinnlichen, schonen und bedeutenden Welt zu erweitern schien. Gludlicher Beise traf die Vollendung der Runsttechnif mit der Beriode der sittlichen Vollendung der hellenischen Nation zusammen. Die Nation war schnell zur Mannheit gereist, und wie sie in der Tragödie alle Zweige der ältern Poesie in einen Kranz zusammenschlang, so vereinigte sie in der bildenden Kunst die vollendete Technik mit der charakteristischen Bedeutsamkeit und der höchsten Schönheit. Auch für diese Produktion griechischer Genialität ward Athen der Mittelpunkt. Und wie hier in den Flammen des demokratischen Gemeingeistes die andern Künste sich reinigten, und der höchste Styl der sich in dem öffentlichen Leben bilden kann, entstand: so ersbielt auch die bildende Kunst, die, so wie jede andre, und fast noch mehr als jede andre, dem Staate und der Nation gewidmet war, den großen, ernsten und hohen Charakter, in welchem ihr eigenthümliches Wesen und ihr Vorzug vor der Kunst der Neuern gegründet ist.

Als nach den Siegen bei Salamis und Platää durch die Beute der Besiegten und durch die Vormundschaft welche Athen über seine Bundesgenossen ausübte, die Ströme des Reichthums sich über Attika ergossen, war die Verschönerung der mit Ruhm gekrönten Stadt der erste Gedanke der glücklichen Sieger. Athen stieg aus seinen Trümmern schöner empor. Zwar ward auf die Wohnungen der Bürger, selbst der reichsten, auch jest noch wenig gewendet; aber die öffentlichen Pläse wurden erweitert und mit langen und weiten Halen gesschmückt, in denen Kimon's Freund, der schöpferische Polygnotos, aus Thasos gebürtig, die Thaten der Griechen auf vielsachen Gemälden darstellte. Was Kimon begonnen seste Perikles mit noch größerm Eiser

ewigen Freude dargestellt ist: gleichsam ein Symbol der Seligkeit, wie sie Epikuros den Göttern beilegte und unter den Menschen durch seine Beisheit zu verbreiten suchte. So wie aber unter den Menschen nur aus der Berschmelzung des männlichen mit dem weiblichen Geschlecht eine harmonische Vollkommenheit erwachsen kann, und das eine ohne das andre entweder in einseitiger Trockenbeit schwindet oder in ungemäßigter Ueppigkeit zersließt, so hat auch die alte Kunst in der Gestalt des Bakchos beide Geschlechter gleichsam verschmolzen und, obsichon die männliche Natur überwiegt, doch die weibliche in der Bildung der Hüften und der sansten Flüssigkeit der Musskeln ahnen lassen.

Die höchste jugendliche Schönheit aber und das Ideal der ausgebildeten Jünglingsfraft, die von einem hoben, muthigen und stolzen Sinn durchdrungen mit freudiger Bewunderung erfüllt, indem sie die Fähigseit zu dem Größten und höchsten in sich enthält, ist in der Gestalt des Apollon dargestellt. So wenigstens in der Apollos Statue welche in der vatikanischen Sammlung in Rom aufgestellt und auch unter dem Namen des Apollon von Belvedere bekannt ist. In ihr ist alle Fülle körperlicher und geistiger Kraft eingeschlossen, und, wie die fortschreistende Bewegung der Füße und der erhobene Arm den Sieger in jeglichem Kampf, so läßt der vorwärts gerichtete Blick den Seher sünstiger Schicksale, und die gedankenreiche Stirn den Führer der Musen ahnen. Mehr als in irgend einem andern zeigt sich in diesem Gotte der Glaube an die Nothwendigkeit des harmonischen Gleichgewichts zwischen den Kräften, und auch da,

esem Tempel stand von Pheidias' Hand die kolossale ildsäule der Göttin, gegen vierzig Fuß hoch, aus Elsensin und Gold zusammengesett; das abnehmbare Gesand von Gold wog allein vier und vierzig Goldtalente ahe an 800,000 Thaler). Die Göttin stand auf ihre inze gestützt, und ihr Gewand floß bis zur Erde herab. hr Panzer war mit dem Medusenhaupte geschmückt id in der linken Hand trug sie ein Bild der Siegessittin, vier Ellen hoch, auf dem anlehnenden Schild ar die Gigantomachie und am Rande der vier Zollshen Soblen der Kampf der Kentauren und Lapithen bildet. Seines Goldschmuckes ward dies Bild von dem prann Lachares beraubt als ihn Demetrios Poliorsetes stückten nöthigte.

Die andern Werfe der Baukunft die in dem Zeitalter Berifles Uthen zu schmuden dienten, ift zu ermähnen mug; außer den genannten aber war keines berühmter 6 das Odeion, für die musikalischen Wettstreite der ithprambendichter und Rhapsoden bestimmt. Für diese estimmung schien die Form der Rotonda die tauglichste, e auch mit des Volkes Nationalstolz in Verbindung fest wurde, da die ganze Form des Odeions eine achahmung des bewunderten Zeltes fein follte, von melem aus Zerzes seine Flotte gemustert hatte. Die Ruppel ver, fagt man, war ans den Masten gebildet die als rummer der persischen Schiffe auf dem Strande von alamis lagen. Auch dieses Gebäude ward ein Raub & Rrieges. Denn als Sylla im mithridatischen Rriege then belagerte, und der Tyrann von Athen, Aristion, nothigt war die Stadt zu verlaffen und auf der Afrogend gepaart, symbolisch darstellte. So hat die alte Kunst diesen Göttersohn fast in allen Altern und in mannichsaltigen Thaten begriffen in ihrem Bereiche aufgenommen, wohl oft auch nur um ein gelehrtes Studium der Anatomie und fühner Stellungen nachzuweisen; ja es sehlt nicht an der bildlichen Darstellung nach seiner Bergötterung, wie denn sein Leib von allen irdischen Schlacken gereinigt in einer eigenthümlichen Weichheit, die mit der höchsten Kraft gepaart ist, in dem über alles Lob erhabenen Torso von Belvedere erscheint.

Von dem Gotte der Götter hat sich keine so würdige Abbildung erhalten als von seinen Söhnen und Töchstern; doch ist zu vermuthen daß die ideale Gestalt seines Hauptes in einigen Büsten und selbst auf den Münzen des makedonischen Philippos und des Ptoles mäss, mit dem Beinamen Lagides, wiederholt ist.

Nicht minder reich, mannichfaltig und wunderbar ist der Kreis der Göttinnen, den die alte Kunst mit den männslichen Göttern verschlungen hat. An ihrer Spitze stand die ehrwürdige, farrenäugige Here, das höchste Ideal der gebieterischen Hausfrau, welcher auch wie der im Hause herrschenden Matrone Dienerinnen zur Seite gingen: die geschäftige Iris, die Eileithpia, die Hebe und die Charitinnen. Wie Iene saß sie auf einem höheren Sessel, den Schemel zu ihren Füßen, und ein faltenreiches Gewand floß bis zu den Knöcheln herab, aus welchem sich wie es scheint nur die schönen Arme der Göttin enthüllten. Ueber ihr Angesicht aber war alle Hoheit und Majestät ausgegossen, die der Königin der Götter geziemten, der Schwester und Gemahlin des

dieser Zeit die besten waren, so war auch in denselben der Begriff der Schönheit in den Gemuthern zum Ideal gesteigert worden. Zu solcher Höhe leitete die Hellenen einmal das lebendige Auffassen des Wirklichen mit offnen und findlichen Sinnen, wozu die Opmnasien und die in ihnen gebildete Jugend reiche Gelegenheit boten; dann aber auch die fittliche Reinigkeit die jeden Gedanken der Sinnenlust entfernt und aus dem Irdischen das Gottliche scheidet, oder vielmehr in dem Irdischen nur das finnliche Mittel erkennt, durch welches die Anschauung des Göttlichen möglich wird. Jenes Erste, der kindliche und frische Sinn, war den Hellenen überhaupt in hohem Maage verliehen; die Erhebung zu der göttlichen Idee aber und die Reinigung der sinnlichen Form von allem Bedürftigen schien jenem ewig merkwürdigen Zeitalter vorbehalten zu sein, wo in dem Gefühl der erhöhten Rationalität das Gefühl der Menschheit und ihrer Ansprüche auf eine höhere und göttliche Welt wie eine warmende und leuchtende Flamme aufgelodert war. Dhne diesc fittliche Reinheit des Gemuthe und diese religiose Begeisterung die durch das Anschauen schöner Formen gewedt aber nicht gefesselt murde, ohne diesen reinigenden Glauben an die höhere Abkunft des Menschen die fich in seiner Gestalt kund thut und als ein Chenbild des hochften Besens erscheint, mare alle Runstfertigkeit welche schon die frühere Periode errungen hatte, und alle Gelegenheit die schönsten Gestalten unentschleiert zu sehen, bochstens nur wieder ein Mittel zu höherer Runstfertigkeit geworden die denn doch bald ihr Ziel erreicht und zwar Bewunderung der Biffenschaft, nicht aber jene BeSymbol der Sicherheit, die sie ihren Schützlingen verleiht, und das Haupt der Medusa das ihren Thorax und die Aegide schmückt, ein Symbol der Würde welche die höchste Sittsamkeit bekleidet und den Frevler zurückschreckt. Immer ist ihre Gestalt, auch wo sie am mildesten erscheint, groß und voll Würde, nur mit den Charitinnen des höchsten Styles vereinbar, eine jungfräuliche und geistig vollendete Here.

Ihr verwandt aber doch sehr verschieden von ihr ist Artemis, das Ideal der reinen und unbefangenen Jungfräulichkeit, ebenfalls in dorischem Sinne gedacht als das Ideal des frischen und frohen Mädchenlebens, in dem Alter genommen, wo noch fein sündhafter Gedanke gekeimt hat. Pallas ist züchtig mit Ueberlegung, daher fie gerüstet und dicht bekleidet erscheint, als ein Beweis daß sie die Gefahr kenne aber nicht fürchte, während Artemis züchtig ist in reiner Unkenntniß der Lust, und keine Gefahr fürchtet, weil ihre Sinne schweigen und ihr keinen Gegenstand einer Gefahr verrathen haben. Darum schweift sie umher mit ihren Gespielinnen über Berg und Thal, ihren Blick nicht wie Pallas in sich, sondern in die Ferne gerichtet und liegt dem erfrischenden Geschäft der Jagd ob. Wie ihr ganzes Wesen so ist auch ihre Bekleidung dorisch und wenig verhüllend; denn wie die spartanischen Jungfrauen bei ihren palästrischen Uebungen, so war auch diese Göttin durch den Schleier ihrer Unschuld und Unbefangenheit gegen freche Blide und frevelnde Sände geschütt.

In einem ähnlichen Sinne wie die Pallas sind die Musen gedacht, nur ohne die Beimischung des kriegeris

hat die alte Stulptur ergriffen und jedesmal mit dem höchsten Antheil der Schönbeit vermählt. Dieser Rreis ter Darstellungen alles Deffen mas als reine Menschheit in die Gestalt tritt, ist am Vollkommensten in der Gotterwelt von der Runst durchlaufen worden. Hier ist für jede Gottheit außer dem allgemeinen Charafter der Göttlichfeit, (der tiefen Ruhe, der ewigen und unvergänglichen Jugend oder Mannesfraft, und dem leichten und schweben-den Gang) ein eigenthümliches Ideal als stehende Norm und als Stercotope ihrer Gestalt zu finden welche wahrscheinlich in diesem Zeitalter zu Stande gekommen. Dier war die Menschheit in ihren reinsten Formen und auf allen Stufen ihrer Entwickelung dargestellt, nur in der ersten Rindheit nicht welche die Plastik als charakterlos und in unbestimmten Umrissen zerfließend verschmaben mußte. Aber die entwickelte und in sich erwachte Rindbeit, wenn sie wie eine festgeschlossene Knospe die ganze Fülle der Menschheit schon ahnen läßt und in frohen Spielen selbstvergessend das Bild der heitersten Unschuld darstellt, — vornämlich den Zeitpunkt wo die Knospe auf-bricht, und die Trennung beider Geschlechter beginnt —, hat sie, vornämlich in dem Eros, dem Gotte einer tiefbegeisterten Liebe, und in dem Genius, dem sinnigen Führer der Menschheit, unübertrefflich dargestellt. Un diese Jünglingsgestalten die still in sich gekehrt in den aufdämmernden Morgentraum des Lebens zublicken, oder, wie der die Psyche umarmende Eros, die ganze Fülle ihres Lebens in Einen Kuß wie in eine Blüthe zusammen drängen, — schließt sich die Gestalt des Divnysos an in welcher das lebendige Erwachtsein einer göttlichen und

merkung der Wirkungen, die sie um sich her verbreitet, als durch eignes Anschauen an sich selbst erinnert wird. So steht sie da in ihrer reinen Vollendung, ohne Gefallssucht, still entzückt wie die Natur um sie her, und die tiese Ruhe ihres innern Gemüthes in der klaren Heitersteit ihres Wesens spiegelnd, wie sich oft an dem User des Weeres ihr holdes Bild in dem Spiegel der Wasser zeigt, die ihre stille Gegenwart besänftigt und geebnet hat.

Mehr oder weniger schlossen sich die übrigen Gottheiten an die eine oder die andere der hier aufgeführten Idealgestalten an, wie die Heftia und Demeter an die Here, die Charitinnen an die Aphrodite, Poseidon an den Zeus: obschon die Verwandtschaft nie in vollkommene Gleichheit der Gestalt übergeht. Einen ganz eigenthümlichen Kreis aber füllen Die, welche in der Reihe der Gottheiten zu unterst stehen, ohne doch die schlechtesten Gebilde der Runst zu sein, die Satyrn, die Silene, die Bakchanten und die ganze lustige Zunft der Begleiter des Bakchos. So wie dieser selbst die ewige Fröhlichkeit ist, so erfüllt er seine Verehrer mit allen Schattirungen der Freude bis an den Rand des trunkenen Muthwillens hin, wo in einzelnen begeisterten Momenten die Schranfen des alltäglichen Lebens fallen und dem unbeschräntten Genuß Plat gönnen. Diesen Zustand, in welchem die Laune und Ueppigkeit losgebunden spielen und die Thierheit, den Schleier des Anstandes zerreißend, sich fühner offenbart, stellt die alte Runft in den Satyrn und Faunen dar, die deshalb auch in ihrer höchsten Beredlung die Kennzeichen der Thierheit an sich tragen. Auf sie als die niedrigste Art der göttlichen Natur, ist alles wo er in Ruhe und mehr der sinnende als der wirkende Phoibos erscheint, ist dennoch die Kraft des durchgebildeten Körpers sichtbar der, auf die zarte Linie des Nichtzuviel und Nichtzuwenig gestellt, durch jede Anregung seines Willens zum Rampf und Sieg sich erheben kann. - Minder edel und mehr von einem ruhigen als edeln Geiste durchdrungen legt das Runstgebilde des Hermes den größern Werth auf die förperliche Bildung und stellt den göttlichen Borsteher der Palästra, den rastlosen Boten der Götter und den Führer der Todten dar. 3hm gleichen an Charafter und Gestaltung die Sohne des Zeus, die unzertrennlichen Diosfuren, das schönste und das gediegenste Ideal des Heldencharakters, das sich nachher in den Mcleagers, den Perseus' und manchen Andern vervielfältigt und mannichfaltig gemischt hat. An fie schließt fich, oder fie beherrscht vielmehr Der, in welchem das höchste Ideal eines Rämpfers ausgedrückt mar, der durch harte Arbeit geprüfte Sohn der Alfmene: die Personifitation der größten Stärke zu welcher ein menschlicher Körper reifen konnte. In seinen gediegenen Dusteln und in seinem fast ehernen Gliederbau offenbarte sich die unbezwingliche und unerschöpfliche Kraft, die er in Thaten aller Art beurfundete, ein ganges Menschenleben hindurch, unermudet bis er von dem feindlichen Schicksal überwältigt aber nicht besiegt den Holzstoß bestieg, seine göttliche Abkunft in den Flammen bewährte und zu den Himmlischen einkehrte. Hier umfing ihn die Göttin der ewigen Jugend als ihren Gemahl, in welcher Berbindung das Alterthum das Eigenthum der Götterschaft nach altem Sinn, Stärke mit unverblühender Jugend gepaart, sombolisch darstellte. So hat die alte Runst diesen Göttersohn fast in allen Altern und in mannichfaltigen Thaten begriffen in ihrem Bereiche aufgenommen, wohl oft auch nur um ein gelehrtes Studium der Anatomic und fühner Stellungen nachzuweisen; ja es sehlt nicht an der bildlichen Darstellung nach seiner Bergötterung, wie denn sein Leib von allen irdischen Schlacken gereinigt in einer eigenthümlichen Weichheit, die mit der höchsten Kraft gepaart ist, in dem über alles Lob erhabenen Torso von Belvedere erscheint.

Von dem Gotte der Götter hat sich keine so würdige Abbildung erhalten als von seinen Söhnen und Töchstern; doch ist zu vermuthen daß die ideale Gestalt seines Hauptes in einigen Büsten und selbst auf den Münzen des makedonischen Philippos und des Ptolesmäss, mit dem Beinamen Lagides, wiederholt ist.

Nicht minder reich, mannichsaltig und wunderbar ist der Rreis der Göttinnen, den die alte Aunst mit den mannslichen Göttern verschlungen hat. An ihrer Spite stand die ehrwürdige, farrenäugige Here, das höchste Ideal der gebieterischen Hausfrau, welcher auch wie der im Hause herrschenden Matrone Dienerinnen zur Seite gingen: die geschäftige Iris, die Eileithpia, die Hebe und die Charitinnen. Wie Iene saß sie auf einem höberen Sessel, den Schemel zu ihren Füßen, und ein faltenreiches Gewand sloß bis zu den Knöcheln herab, aus welchem sich wie es scheint nur die schönen Arme der Göttin entbüllten. Ueber ihr Angesicht aber war alle Hoheit und Majestät ausgegossen, die der Königin der Götter geziemten, der Schwester und Gemahlin des

höchsten Gottes der in stiller Burde ihrer eignen Größe sich freut, wie in dem kolossalen Haupte der Villa Ludovist, welcher Darstellung auch ihre andern bekannten Brustbilder gleichen und ihre Gestalt, wie fie auf Mungen ausgeprägt ift.

Wie in der Here das Ideal der Matrone, so war in der Pallas das Ideal der Jungfrau im höchsten Styl ausgedrückt. Was Apollon unter der gereiften mannlichen Jugend ift, Das ist sie unter den Weibern, alles Großen fähig, nur ernster, verschlossener und stiller als Jener, wie es das Geheimniß der Jungfrauschaft gebot. In ihr war der Begriff der höchsten weiblichen Tugend nach dem Sinne der Dorer ausgedrückt, in welchem fich gebildete Körperfraft mit hohem Muthe, Zucht mit Kühnbeit, finnige Bedachtsamkeit mit rascher Entschloffenheit vereinigten. So erschien sie dem Pheidias nicht bloß als Göttin des Rriegs und der Rämpfe (denn nie erfreut sie sich wie der robe Ares an dem wilden Getümmel der Schlacht), sondern als ordnende Weisheit mitten in den Stürmen der losgebundenen Leidenschaften, als ein Genius des Feldherrn und des weisen Lenkers der Staaten, daher fie auch die Städtebeschützerin genannt ward und als solche vornämlich über Athen, die Pflanzschule aller Gesetzgebung und Beisheit, herrschte. Darum war fie auch aus dem Haupte ihres Baters vollendet und gerüstet hervorgegangen, und jede nütliche Runft welche die Staaten bildet und nährt, und jedes häusliche Beschäft das den Fleiß edler Jungfrauen rühmt, standen unter ihrer Obhut und Schutz. So wurden die Waffen, ursprünglich ein Schnuck aller Götter, bei dieser ein

Symbol der Sicherheit, die sie ihren Schützlingen versleiht, und das Haupt der Medusa das ihren Thorax und die Aegide schmückt, ein Symbol der Würde welche die höchste Sittsamkeit bekleidet und den Frevler zurücksschreckt. Immer ist ihre Gestalt, auch wo sie am mildessten erscheint, groß und voll Würde, nur mit den Charitinnen des höchsten Styles vereinbar, eine jungfräusliche und geistig vollendete Here.

Ihr verwandt aber doch sehr verschieden von ihr ist Artemis, das Ideal der reinen und unbefangenen Jungfräulichkeit, ebenfalls in dorischem Sinne gedacht als das Ideal des frischen und frohen Mädchenlebens, in dem Alter genommen, wo noch fein fundhafter Bedante gekeimt hat. Pallas ift züchtig mit Ueberlegung, daher fle gerüftet und dicht bekleidet erscheint, als ein Beweis daß sie die Gefahr tenne aber nicht fürchte, mahrend Artemis zuchtig ift in reiner Unkenntniß der Lust, und keine Gefahr fürchtet, weil ihre Sinne schweigen und ihr keinen Gegenstand einer Gefahr verrathen haben. Darum schweift sie umher mit ihren Gespielinnen über Berg und Thal, ihren Blid nicht wie Pallas in fic, sondern in die Ferne gerichtet und liegt dem erfrischenden Geschäft der Jagd ob. Wie ihr ganzes Wesen so ist auch ihre Bekleidung dorisch und wenig verhüllend; denn wie die spartanischen Jungfrauen bei ihren palästrischen Uebungen, so war auch diese Göttin durch den Schleier ihrer Unschuld und Unbefangenheit gegen freche Blide und frevelnde Bande geschütt.

In einem ähnlichen Sinne wie die Pallas sind die Musen gedacht, nur ohne die Beimischung des kriegeris

schen und kühnen Geistes: denn ihr Geschäft ist das Leben der Götter und Menschen zu verschönern und zu erheitern, nicht es zu schüßen oder äußerlich zu ordnen. Sie sind jung weil sich die Kunst ewiger Jugendfülle wie alles Göttliche freut, aber ernst und sinnig und in das Anschauen ihrer innern Welt versunken wie der denstende und begeisterte Künstler. Ursprünglich waren ihre Geschäfte nicht verschieden; aber wie in dem Leben der Menschen die Geschäfte mehr sich sonderten und die Künste selbst in getrennten Käumen auseinander traten, da trennten auch die Musen ihre Aemter, und ihre Gestalten, obschon der allgemeine Charafter blieb, bequemten sich ein wenig nach der Beschaffenheit der Kunst die einer jeden als ihr eigenthümlicher Kreis angewiesen war.

Durch das Band der Charitinnen, die oft den Tochstern Mnemospnen's zur Gesellschaft gegeben werden, knüpft sich an diesen heiligen Chor die Göttin der Liebe, die den Fluthen des Meeres entstiegene Aphrodite, oft fälschlich zu einer Göttin der Sinnenlust umgedeutet, wozu sie die Dichter und Künstler der blühenden Zeit nicht bestimmt hatten. Die Aphrodite der ältern Zeit war verhüllt wie die züchtige Liebe, und auch als Prazisteles den Schleier zerriß und es wagte, die Göttin, so wie sie dem Schoose der mütterlichen Tethys oder dem Bade entstiegen war, sterblichen Augen zu zeigen, ums büllte er sie mit zarter Scham und jungfräulicher Jüchstigseit. Denn das Ideal der sittlichen Schönheit sollte sie sein, mit der höchsten Anmuth vereint. Darum wurde sie in dem Zeitpunkte genommen, wo die weibliche Natur zum Bewußtsein erwacht, aber mehr noch durch die Bes

merkung der Wirkungen, die sie um sich her verbreitet, als durch eignes Anschauen an sich selbst erinnert wird. So steht sie da in ihrer reinen Vollendung, ohne Gesallssucht, still entzückt wie die Natur um sie her, und die tiese Ruhe ihres innern Gemüthes in der klaren Heitersteit ihres Wesens spiegelnd, wie sich oft an dem User des Meeres ihr holdes Vild in dem Spiegel der Wasserzeigt, die ihre stille Gegenwart besänstigt und geebnet hat.

Mehr oder weniger schlossen sich die übrigen Gottheiten an die eine oder die andere der hier aufgeführten Idealgestalten an, wie die Hestia und Demeter an die Bere, die Charitinnen an die Aphrodite, Poseidon an den Zeus: obschon die Verwandtschaft nie in vollkommene Gleichheit der Gestalt übergeht. Einen ganz eigensthümlichen Kreis aber füllen Die, welche in der Reihe der Gottheiten zu unterst stehen, ohne doch die schlechtesten Gebilde der Runft zu sein, die Satyrn, die Silene, die Bakchanten und die ganze lustige Junft der Begleiter des Bakchos. So wie dieser selbst die ewige Fröhlichkeit ift, so erfüllt er seine Verehrer mit allen Schattirungen der Freude bis an den Rand des trunkenen Muthwillens hin, wo in einzelnen begeisterten Momenten die Schranten des alltäglichen Lebens fallen und dem unbeschränf. ten Genuß Blat gonnen. Diesen Zustand, in welchem die Laune und Ueppigkeit losgebunden spielen und die Thierheit, den Schleier des Anstandes zerreißend, sich kühner offenbart, stellt die alte Runst in den Satyrn und Faunen dar, die deshalb auch in ihrer höchsten Beredlung die Kennzeichen der Thierbeit an fich tragen. fie als die niedrigste Art der göttlichen Natur, ift alles

Unedlere geworfen, dessen die menschliche Natur nun einmal nicht entrathen kann und das als niedrig erkannt wird; aber auch dieses ist mit so vieler Grazie und Laune gewürzt daß es nur belustigt, nicht empört. So hat sich auch hierin die Sittlichkeit der Alten bewährt. Das mas nun einmal nicht aus der Natur entfernt werden konnte und follte, machten sie für die Sittlichkeit unschädlich, indem sie es an diese Rlasse von Wesen verwiesen, so daß jeder Antrieb der thierischen Natur, Lüsternheit des Gaumens, Liebe zum Trunk, schlüpfrige Begier, ja selbst nur leichtfertige Scherze die auf Erregung des Geschlechtstriebes deuten, von der Runst durchaus der edlern Belt entnommen und in die Balder unter die bocksfüßigen Satyrn versetzt wird. So war die Stttlichkeit der Handlung schon durch die Gestalt der Handelnden hinlänglich beurtheilt und feine Berwirrung sittlicher Begriffe möglich, wie so oft in der neuern Runft, wo sich häufig die verschiedensten Elemente des Sittlichen und Unsittlichen auf eine so widrige Weise mischen daß alles Urtheil verwirrt und zulett die Richtigkeit des Sinnes gefährdet wird. So hat mit gleich richtigem Gefühl die italienische Romödie das komische Bedürfniß ohne Verletzung der Sitten zu befriedigen gewußt, indem sie alle thierische Lüsternheit, freche Begier, Muthwillen und Schalkheit, mit verschönender Grazie belebt, auf die Person des Bergamas'schen Brigbella überträgt, eine Rolle die der alten Satyrnwelt entlehnt oder doch ganz gewiß in dem nämlichen Sinne gedichtet ift.

Nachdem nun hier der vorzüglichste Stoff der plastischen Kunst charafterisitt worden, bleibt uns noch übrig

mertung der Wirtungen, die sie um sich her verbreitet, als durch eignes Anschauen an sich selbst erinnert wird. So steht sie da in ihrer reinen Vollendung, ohne Gefallssucht, still entzückt wie die Natur um sie her, und die tiese Ruhe ihres innern Gemüthes in der klaren Heitersteit ihres Wesens spiegelnd, wie sich oft an dem User des Meeres ihr holdes Bild in dem Spiegel der Wasserzeigt, die ihre stille Gegenwart besänstigt und geebnet hat.

Mehr oder weniger schlossen fich die übrigen Gottheiten an die eine oder die andere der hier aufgeführten Idealgestalten an, wie die Hestia und Demeter an die Bere, die Charitinnen an die Aphrodite, Poseidon an den Zeus: obschon die Verwandtschaft nie in vollkommene Gleichheit der Gestalt übergeht. Einen ganz eigensthümlichen Kreis aber füllen Die, welche in der Reihe der Gottheiten zu unterst stehen, ohne doch die schlechtesten Gebilde der Runst zu sein, die Satyrn, die Silene, die Bakchanten und die ganze lustige Junft der Begleiter des Bakchos. So wie dieser selbst die ewige Fröhlichkeit ist, so erfüllt er seine Berehrer mit allen Schattirungen der Freude bis an den Rand des trunkenen Muthwillens hin, wo in einzelnen begeisterten Momenten die Schranten des alltäglichen Lebens fallen und dem unbeschräntten Genuß Plat gonnen. Diesen Zustand, in welchem die Laune und Ueppigkeit losgebunden spielen und die Thierheit, den Schleier des Anstandes zerreißend, fich fühner offenbart, stellt die alte Runst in den Satyrn und Faunen dar, die deshalb auch in ihrer hochsten Beredlung die Rennzeichen der Thierheit an sich tragen. fle als die niedrigste Art der göttlichen Natur, ift alles

Unedlere geworfen, dessen die menschliche Natur nun einmal nicht entrathen kann und das als niedrig erkannt wird; aber auch dieses ist mit so vieler Grazie und Laune gewürzt daß es nur belustigt, nicht emport. So hat sich auch hierin die Sittlichkeit der Alten bewährt. Das mas nun einmal nicht aus der Natur entfernt werden konnte und sollte, machten sie für die Sittlichkeit unschädlich, indem fie es an diese Rlaffe von Befen verwiesen, so daß jeder Antrieb der thierischen Natur, Lüsternheit des Gaumens, Liebe zum Trunk, schlüpfrige Begier, ja selbst nur leichtfertige Scherze die auf Erregung des Geschlechtstriebes deuten, von der Runst durchaus der edlern Belt entnommen und in die Balder unter die bocksfüßigen Satyrn versetzt wird. So war die Sittlichkeit der Handlung schon durch die Gestalt der Handelnden hinlänglich beurtheilt und feine Verwirrung sittlicher Begriffe möglich, wie so oft in der neuern Runft, wo sich häufig die verschiedensten Elemente des Sittlichen und Unsittlichen auf eine so widrige Weise mischen daß alles Urtheil verwirrt und zulett die Richtigkeit des Sinnes gefährdet wird. So hat mit gleich richtigem Gefühl die italienische Romödie das komische Bedürfniß ohne Verletzung der Sitten zu befriedigen gewußt, indem fie alle thierische Lüsternheit, freche Begier, Muthwillen und Schalkheit, mit verschönender Grazie belebt, auf die Person des Bergamas'schen Brigbella überträgt, eine Rolle die der alten Satyrnwelt entlehnt oder doch ganz gewiß in dem nämlichen Sinne gedichtet ift.

Nachdem nun hier der vorzüglichste Stoff der plastischen Kunst charafteristrt worden, bleibt uns noch übrig

auf die verschiedenen Epochen, die sie durchlaufen, einen Blick zu wersen und die Werke zu erwähnen, die als die ersten und vornehmsten von den größten Künstlern erschaffen und von der spätern Welt als Norm und Richtsschnur der Nachahmung betrachtet worden.

Die erste Epoche der beginnenden hohen Runst fangt mit dem Pheidias an, von deffen Werken die Pallas wie sie im Parthenon stand, erwähnt worden ist. nicht blos in diesem Einen folossalen Bilde hatte dieser Künstler das Ideal der ewigen Jungfrau darzustellen gesucht, sondern in mehrern wetteiferte er mit fich selbst und stellte in Lemnos eine Pallas auf, die als ein Bunder der Schönheit und des Chenmaßes vorzugsweise die Schone genannt wurde. So war es auch Pheidias, der das Ideal des Zeus vollendete, durch den Roloß zu Olympia, wo der Gott in stiller Majestät nach Besiegung seiner Feinde thront, den drohenden Blig zur Seite gelegt und dem festlichen Geschäfte der Spiele bingegeben, wo er selbst als Richter (Hellanodikes) den Siegerkranz reicht. Sein Oberleib war unbedeckt, aber den untern Theil umhüllte ein Mantel, der faltenreich bis zu den Füßen herabfloß. Die nackten Theile waren von Elfenbein, der Mantel von Gold mit Blumen bedeckt. In seiner rechten Hand schwebte die Göttin des Sieges, dem Gotte zugekehrt, den Delzweig in der Hand, in der Linken aber trug er das Scepter, das als ein Symbol der von ihm beherrschten Erde aus mannichfaltigem Erze zusammen geschmiedet war, und auf seiner Spite war der ruhende Adler. Daß aber in dem Antlit des Gottes die höchste Burde mit Milde und Gute auf eine unaus-

sprechliche Weise gemischt gewesen, darüber ift in dem Alterthum nur Eine Stimme. Darum wurde von dieser Gestalt wie von den Engeln eines Guido Reni gesagt, der Rünstler habe fie dem himmel entwendet, und Strabon fand in den Augenbrauen und in der Bildung der ambrofischen Loden, die das Haupt des Gottes umwallen, eine Beiligkeit und Würde, für die es keine menschlichen Worte gebe. Auf der Lehne des Throns umtanzten den Gott rechts und links an seinen Schultern die Horen und Charitinnen; Siegesgöttinnen standen zu seinen Füßen und mannichfaltiges Bildwerk schmudte den Thron auf welchem er ruhte, überall den Herrscher der Welt und den Lenker der Schicksale verkündigend. Als Caligula die berühmtesten Werke der alten Runft nach Rom zu bringen befahl, um seine Palafte und Billen zu schmuden, war dieses Schicksal auch dem olympischen Zeus bestimmt, dem der Raiser sein eigenes Haupt aufsetzen wollte; doch der Baumeister Memmius Regulus wendete das Unheil ab, die dem Runstwerke drohende Gefahr vorschützend. Aber späterhin manderte die Bildsäule mit den größten Bundern der alten Runft nach Byzanz, und wurde hier, noch im eilften Jahrhundert gesehn, wahrscheinlich erst durch den Bandalismus der Franken, da fie Ronstantinopel im dreizehnten Jahrhunderte eroberten, nebst vielen andern vornämlich ehernen Kunstwerken dem Untergang geweiht.

Unter den Schülern des Pheidias werden vornämlich die Namen des Alkamenes aus Athen und des Agorakritos aus Paros genannt, Beide berühmt durch die Marmorbildnerei. Die bekleidete Aphrodite in den Tempels schmückten, durchwandert hatte, fand man beim Eintritt in die Vorhalle das Brautbett der Göttin und daneben die Charitinnen, ihre Dienerinnen; die Wände der Vorhalle waren mit Schilden umhängt, unter denen auch das berühmte Weihgeschenk des Panthorden Euphorbos war, in dessen Hülle Pythagoras sein erstes Leben vollbracht zu haben behauptete. In dem Innern des Tempels selbst erhob sich die Königin der Götter aus einem goldenen Thron wie der olympische Zeus von Elsenbein und Gold. Ihr Haupt war mit einem goldnen Krauze geschmückt, an dessen Lehne die Horen und Charitinnen tanzten; ihre Linke hielt das Scepter, ihre Rechte den geheimnisvollen Granatapsel, und neben ihr stand gleichsam dienend die Göttin der Jugend.

Reben diesen großen Meistern der altern Schule darf Myron nicht übergangen werden, der Mitschüler des Polyfleitos in Ageladas' Werkstatt und der geschickteste Rünstler in der Behandlung des Erzes. Mit einem fühnen und fraftigen Geiste begabt übertraf Moron alle seine Nebenbuhler theils in der Menge der von ihm geschaffenen Runstwerke, theils in der Mannichfaltigkeit der behandelten Gegenstände; groß in dem Größten wie in dem Rleinsten, mied er mit edlem Vertrauen auf seine Kraft auch das Gewagteste nicht. Von ihm wurde in dem alten und heiligen Tempel der Here zu Samos eine koloffale Gruppe in Erz gesehn, in welcher Athene den vergötterten Herakles vor den Thron seines Baters führt. Diese Bildfäulen entführte Antonius; aber Augustus ließ die Athene nebst dem Herakles wieder auf ihre ebemalige Bafis stellen und behielt nur den Zeus gurud,

dem er zu Rom in einem kleinen Tempel auf dem Rapitolium einen Plat anwies. Wie Polykleitos jugendliche Körper der Athleten zu bilden pflegte, so stellte Myron den männlicheren und durch und durch gefraftigten Leib der Pentathlen und Panfratiasten dar mit aller Stärke der schwellenden Muskeln und in den gewagtesten Stellungen auch die leichtern Uebungen des Laufens und Werfens nicht verschmähend. So murde der laufende Ladas in der höchsten und letten Anspannung in dem entscheidenden Momente des Sieges vorgeftellt und der Distoswerfer (Distobolos), ein gelehrtes Produkt der Runft, in welchem die größten Schwierigfeiten besiegt waren, unter seinen Berten gerühmt; jahlreiche Nachbildungen, unter ihnen eine höchst gelungene im Pallast Massimi alle Colonne, lassen uns deffen Bortrefflichkeit ahnen. Nicht minder groß als in Göttern und Menschen, ja selbst in kleinerm Spielwerk, als Bedern und Schalen, war Myron auch in der Darstellung der thierischen Natur, und seine brüllende Ruh mit dem fäugenden Ralbe ift durch eine große Menge wißiger Epigramme verherrlicht worden, welche die täuschende Bahrheit der Darstellung mit mannichfaltigen Wendungen preisen. (f. Blumenlese Th. II. S. 152 ff.) Roch zu Cicero's Zeiten stand diese Ruh auf dem großen Plate zu Athen; später wurde sie nach Rom entführt, wo sie zu Profopios' Zeiten in dem Tempel des Friedens zu seben war. Vier andre Stiere desselben Meisters murden von August in dem Vorhof des palatinischen Apollo aufgestellt.

Nachdem nun die mannichfaltigen Formen des Großen

und Wunderbaren bis zu dem Phantastischen hin in dem Zeitalter des Pheidias und seiner nächsten Schüler erschöpft schien, brach in der nächsten Periode welche durch die großen Namen des Xenophon, Platon und Demossthenes verherrlicht wurde, das Zeitalter der Grazic an, und die Bearbeitung des Marmors gelangte zu ihrer Vollsommenheit. Dieses Zeitalter wird vornämlich durch den Namen des Praziteles und Stopas repräsentirt.

Pragiteles, nicht minder berühmt in Marmorarbeit als Bildgießerei, wird als der Schöpfer der Grazie und Anmuth in einer Menge von Götterbildern gerühmt; und wie sich durch Pheidias und Polykleitos der strenge Styl der altern Zeit mit der Schönheit vermählt hatte, so durchdrang sich jest die Schönheit mit der holden Anmuth, die ihr erst den lebendigsten Ausdruck der Seele zu geben schien. Doch hat er auch hier nicht mehr gethan als er sollte und nur denjenigen Göttern den Zauber der Grazie zugesellt, deren jugendliche Gestalt diesen Verein erlaubte. So hat er von den Göttern ersterer Art nur den Apollon, und auch diesen nur in müßigem Spiel (als Cauroftonos d. i. der Eidechsentödter) bargestellt, und die hochgeschürzte Artemis, die er übergoffen mit milder Anmuth unter ihren Gespielinnen gedacht zu haben scheint. Das Ideal des Bakchos als in welchem die Anmuth ihren eigenthumlichen Sit hat, hat er in mannichfaltigen, berühmten Bildern dargestellt, wie auch den Eros, den nach seinen Darstellungen Thespia und Parion (am Propontis) verehrten: ein solches Bunder der Runft daß Viele nur um des Eros willen die genannten Städte besuchten. Die Aphrodite ftellte er zuerft

far eine Rapelle bei dem Tempel dieser Göttin in Anidos unbekleidet dar; um die Fulle der Reize und die vollendete Schönheit bei der Göttin der Liebe murdig darzustellen, hatte ihm, wie man sagt, die von ihm geliebte Phryne ibre eigenen Reize enthüllt, die, wie man weiter ersahlt, im Vertrauen auf die unwiderstehliche Macht ihrer Schönheit, an dem Feste des Poseidon vor den Augen der entzückten Griechen am Ufer des Meeres ihre Gewander ablegte, ihr Saar auflöste und in die Fluthen flieg, um in dem faronischen Meerbusen zu baden. Den Roern (Rvern d. i. Einwohnern von Ros) hatte Praziteles fie an Leib und Seele verhüllt dargestellt. Nachbildungen von beiden find in größerer Zahl der staunenden Nachwelt hinterlassen; die sogenannte capitolinische Benus mag der knidischen Aphrodite am nächsten stehen, mahrend die mediceische nur in der verhüllenden Sand ihr zu gleichen scheint; eine Ropie der koischen glaubt man in einer halbhefleideten Benus des Mus. Pio-Clement. zu finden. Allgemein gepriesen und in einer andern Art von Grazie wundersbar war sein Satyr, vorzugsweise der Allberühmte (Περιβόητος) genannt, von welchem derjenige Satyr des Pariser Museums eine Nachahmung scheint, der eine iast menschliche Gestalt hat und mit nachlässig umgeworfener Rebris an einem Baumstrunt ruht, die linke Sand in die Seite gestützt und in der Rechten seine Flote haltend. Außer diesem war noch ein andrer Satyr von ibm berühmt, der einen Schlauch in der Hand hielt und von tanzenden Nymphen umringt war; auch Manaden bildete Wir können annehmen daß diese Gestalten er häufig. des Praxiteles in spaterm Bild- und Malerwert häufig

und Wunderbaren bis zu dem Phantastischen hin in dem Zeitalter des Pheidias und seiner nächsten Schüler erschöpft schien, brach in der nächsten Periode welche durch die großen Namen des Xenophon, Platon und Demossthenes verherrlicht wurde, das Zeitalter der Grazie an, und die Bearbeitung des Marmors gelangte zu ihren Vollkommenheit. Dieses Zeitalter wird vornämlich durch den Namen des Praziteles und Stopas repräsentirt.

Praxiteles, nicht minder berühmt in Marmor arbeit als Bildgießerei, wird als der Schöpfer der Grazie und Anmuth in einer Menge von Götterbildern gerühmt; und wie sich durch Pheidias und Polykleitos der strenge Styl der altern Zeit mit der Schönheit vermählt hatte, so durchdrang sich jetzt die Schönheit mit der holden Anmuth, die ihr erst den lebendigsten Ausdruck der Seele zu geben schien. Doch hat er auch hier nicht mehr gethan als er sollte und nur denjenigen Göttern den Zauber der Grazie zugesellt, deren jugendliche Gestalt diesen Verein erlaubte. So hat er von den Göttern ersterer Art nur den Apollon, und auch diesen nur in müßigem Spiel (als Sauroktonos d. i. der Eidechsentödter) dars gestellt, und die hochgeschürzte Artemis, die er übergossen mit milder Anmuth unter ihren Gespielinnen gedacht zu haben scheint. Das Ideal des Bakchos als in welchem die Anmuth ihren eigenthümlichen Sit hat, hat er in mannichfaltigen, berühmten Bildern dargestellt, wie auch den Eros, den nach seinen Darstellungen Thespia und Parion (am Propontis) verehrten: ein solches Wunder der Kunst daß Viele nur um des Eros willen die genannten Städte besuchten. Die Aphrodite stellte er zuerst

gezeigt und näherte sich dem Gebiete der Malerei, so weit es die Natur und das eigenthümliche Wesen der Bildhauerkunst erlaubte.

Stopas suchte in der Darstellung der einzelnen Figuren die Runst bis zu der höchsten Spipe zu treiben und, wie Myron fühne Stellungen der Athleten in Erz gebildet, so stellte Stopas, jene wo möglich überbietend, in Marmor die fühnsten Bewegungen der Manaden in zarten weiblichen Rörpern dar. Die Runst war dreist geworden; weit zurud lag die Zeit, wo sich die Füße der hölzernen Bilder zuerst der Bewegung geöffnet, wo zuerst ein Arm sich erhoben hatte, wo auch der Geschickteste es noch nicht wagte die senkrechte Stellung zu verlassen und den schweren Stoff zu beflügeln. Jest schien das Schwerste nicht mehr zu schwer; mit der höchsten Schonheit ward der keckste Ausdruck bakchischen Wahnsinns gepaart. Er stellte Manaden und Nererden dar, wie fie das reizende Haupt auf den Rücken gelehnt halten, die geschwungenen Haare flatternd, einen Fuß hoch erhoben, auf dem andern schwebend. Und wie man die Wirkung der bakchischen Begeisterung die das Unmögliche selbst möglich zu machen schien, oft mit staunender Bewunderung in der Natur sah, wenn an seinen Festen der Gott in dem Busen der Gläubigen raste, so sah man mit fast nicht geringerem Staunen die Wunder der Kunst. Stopas selbst, sagt ein alter Beschreiber jener berühmten Bacchantin, hat, von Begeisterung ergriffen, die gött-liche Regung seines Gemuths dem Bilde mitgetheilt. Der Stein ift zur mahren Manade beseelt und verläßt seine Gränzen durchdrungen von der Rraft der Runft.

Aus dem Gefühllosen spricht Gefühl, und die Regungen des ergreifenden Gottes beben in der innersten Tiefe des Marmors.

So scheint dieser Künstler auch in der Darstellung der blübenden Anmuth das Höchste gesucht zu haben bei den Gestalten des Eros, Himeros und Pothos, (des personificirten Reizes, der tiesen Schnsucht und des schmachtenden Verlangens).

Diesen Charafter einer dreisten und fich selbst vertrauenden Runft scheinen auch die Gruppen auszusprechen welche die Alten von ihm ermähnt haben. Unter diesen zeichnete fich durch Reichthum der Zusammensetzung und Rühnheit der Gestalten ein feierlicher Aufzug des Achilleus aus den seine Mutter, von Tritonen, Rereiden und munderbargestalteten Meerbewohnern umringt, nach Leuka, dem fabelhaften Giland des Belden, führt. Sier war Alles vereint mas die bildende Runft an gunftigem Stoff nur immer munichen konnte, Gestalten von Mannern und Beibern, von jedem Alter und jeglicher Art; Poseidon selbst an der Spipe des Zuges; der vergötterte Achilleus und eine Menge phantastischer Wunder in deren Bildung Stopas wiederum mit Mpron wetteiferte, welcher die grotest verschlungenen phantastischen Meergestalten zuerst gebildet hatte. Dieses mertwürdige Gruppo - hinreichend nach Plinius' Ausdruck um das ganze Leben eines Künstlers auszufüllen — war zu Rom in einem Tempel des Neptun's am Flaminischen Circus aufgestellt und ist auf Basreliefs und gemalten Gefaßen verschiedentlich nachgebildet. Auch haben spatere Runstler, nachdem einmal der Runstfreis nach dieser

Seite hin erweitert war, ähnliche Aufzüge der Aphrodite und der Amphitrite wetteifernd dargestellt.

Nachdem nun durch diese Rünstler die leichte Zierlichkeit und Anmuth vollendet war, hatte die Runft ihren Kreis durchlaufen, und es blieb ihr nichts mehr übrig als der Versuch die Extreme zu vereinigen und die höchste Bürde mit dem gefälligsten Reize zu paaren, gegen welche Gefahr sie doch für's Erste durch den gesunden Sinn der Nation gesichert wurde. Was aber nicht zu vermeiden, war (nachdem die ganze Technik der Runst in ihrem weitesten Umfang, selbst in den zartesten Umrissen der phantastischen Welt, geübt und vollendet worden war) das Stillstehen auf dem Bebiete der Technif selbst, indem man sich in der Lust an der Runstfertigkeit verlor und über der äußern Form das innere Leben vergaß. Während demnach die Rünftler der besten Zeit, versunken in die Idee in welcher sie sich selbst und ihr bestes Theil darstellten, alle ihre Gedanken auf das Besentliche richteten, so wendeten die Spätern die an der, meift Andern entlehnten Idee mit geringer Liebe hingen aber alle ihren Ruhm in die Vollendung der technischen Fertigkeit setten, eben so vielen ja bisweilen noch großern Fleiß auf das Nebenwerk als auf die Hauptsache. Und so erging es der bildenden Runft unter den Rachfolgern Alexander's wie es der Poesie erging. Das was Erlernbar ist, siegte über das Unergründliche, das Irdische über das Göttliche; der Gott erstarb in der Form.

Die größern Fortschritte in der mechanischen Kunst und die dadurch beförderte Leichtigkeit der Ausübung läßt sich aus dem Umstande erkennen daß schon in Alexan-

der's Zeitalter mehr als eine Kunst mit gleicher Vollkommenheit von Einem Künstler getrieben mard. Se war Euphranor, aus Korinth, zu gleicher Zeit und mit gleichem Ruhme Maler und Bildner und nicht minder groß in Marmor als Erz und vereinte mit diesem Allen auch das Talent des Schriftstellers. Mit gleicher Geschicklichkeit bildete er Kolosse und Becher, aufgeschwellte Athleten - Rörper und die garte Gestalt eines Paris in die er einen solchen Ausbruck gelegt hatte daß der Beschauer den Richter der Göttinnen, den Liebhaber der Helene und den Mörder des Achilleus in ihm ertennen konnte. Ein so übermäßiges Bestreben nach dem Mannichfaltigen in der Art der Produktionen und dem Ausdruck des Einzelnen kann als ein untrügliches Rennzeichen des herannahenden Verfalles betrachtet merden. Es entstand der Wahn: da durch die größten Kunstler jede Art von Gestalt, Ausdruck und Bewegung auf das Pollkommenste dargestellt worden, so daß man darüber nicht leicht hinausgeben durfe, so könne nicht nur durch bloße Auswahl aus dem schon Vorhandenen ein Runftwerk hervorgebracht, sondern sogar das Trefflichste der ältern Zeit ohne Schöpfungsfraft nur durch fluges Zusammenfügen des Besten übertroffen werden. So hörten die Runstschulen nach und nach auf; die Runst schrumpfte in ihren Gränzen zusammen, und da fie vorher in Bervorbringung neuer Gestalten mit der Natur gewetteifert batte, gab sie ihre Befugniß Eignes zu schaffen auf und begnügte fich das Gefchaffene nen zu gestalten.

Doch verdient aus der Zeit Alexander's Ein Kunstler ausgezeichnet zu werden, der mit großer und antiker

Rraft gearbeitet hat, Ly sippos, aus Sikyon, von Haus ans ein Rupferschmidt und wie es scheint, ein Schüler der Natur. Da er sah daß die Künstler seiner Zeit den Beg und das Studium der Natur gänzlich verließen und fich begnügten die einmal erfundenen Idealgestalten mechanisch nachzubilden, so kehrte er zu der Quelle zurud, nahm die Runft wiederum bei ihrer Burgel, dem Studium des menschlichen Körpers, auf und erhob fich, nach der Art der alten Meister, auf diesem strengen Wege durch eigene Kraft zu dem Ideal der Schönheit. Diese beiden Endpunkte seiner Bestrebungen maren in seinen Berten fichtbar in unübertrefflichen Bildniffen lebender Menschen und in Göttergestalten mancherlei Art, der größten wie der fleinsten. In seinen Bildniffen erstrebte er wie es sich ziemt, die größte Aehnlichkeit mit dem größten Maaße der Schönheit zu vereinigen und behielt unverrückt das Verhältnif vor Augen in welchem die uns gestörte Natur sie würde gebildet haben. Biele Bilder gingen aus seiner Hand hervor, aber keines in öftern Wiederholungen als das Bild des makedonischen Alexander, den er in mannichfaltigen Größen und Stellungen bildete: in jugendlicher und mannlicher Schonheit, im Rampf, figend auf dem Thron, auf der Jagd, reitend und auf dem Wagen stehend. Und da er immer die Rühnheit und Kraft seines Helden mit vorzüglichem Geiste auszudrücken verstand, so daß die alten Dichter wetteifern in dem Preisen der gewaltigen Rühnheit dieser Gestalten, verbot Alexander daß irgend ein andrer Runftter als Lysippos ihn darstelle. Mit gleichem Erfolg bildete er auch die Genossen des Königs auf der Bahn des

Ruhmes, vor allen den Hephästion, in einzelnen Statuen, öfters auch die ganze Schaar der Feldherrn um ihren König vereint. Als in dem ersten Rampfe der Makedonier am Granitos fünf und zwanzig der auserlesenen Gefährten Alexander's fielen, bildete fie Lystppos auf des Königs Befchl in ehernen Bildsäulen zu Pferde in Lebensgröße in mannichfaltigen Stellungen des Rampfes, der Verwundung und des Todes, und stellte dieses malerische Gruppo zu Dion in Makedonien auf, von wo es Metellus nach Besiegung des Pseudo-Philippos entführte um in Rom den von ihm erbauten Portitus damit zu schmuden. Als ein Gegenstud zu diesem Statuenverein in dessen Mittelpunkte Alexander als Zeuge der Thaten seiner Freunde stand, kann eine Jagd betrachtet werden in welcher der Ronig vom Krateros unterstütt, einen Lowen erlegt; Dieses Runstwerk mar zu Delphi als ein Weihgeschent des Krateros aufgestellt. Denn auch in der Thierbildnerei wurde Lysippos als ein Muster gerühmt, und das Alterthum erwähnt mehrere Lowen, Jagdbunde und Streitroffe von seiner Band. Es ist wahrscheinlich daß er auch in diesen Gegenständen von der Natur zu dem Ideale aufgestiegen sei.

Unter den Göttern die Lystppos gebildet, wird der Herakles am Häusigsten erwähnt. Ein kolosfales Bild dieses Halbgottes von dreißig Ellen stand von ihm zu Tarent, welches nach der Eroberung dieser Stadt auf das Rapitolium wanderte, und ein anderes von der Höhe eines Fußes, welches jenen auf einem Fels sixend, die Reule in der Rechten, eine Schaale in der Linken haltend darstellte, ist durch die poetischen Beschreibungen

des lateinischen Dichters Statius berühmt worden. Ueberdies zeigte man von Lysippos einen Koloß des Zeus von vierzig Ellen, nach dem Rhodischen den größten unster allen Kolossen, zu Tarent, dessen Größe der Raubssucht der Eroberer widerstand, und einen andern des Poseidon zu Korinth als Werke seiner Hand. So ist der Umfang seines Talents und die Mannichsaltigkeit seiner Werke nicht minder bewundernswürdig als ihre Anzahl welche sich nach Einigen bis auf 1500 belief.

Die Reigung zu dem Außerordentlichen die in den Zeiten der sinkenden Runft überhand zu nehmen pflegt, äußert sich in dieser Epoche ebenfalls durch die Borliebe zu Kolossen, deren Maaß und Anzahl wuchs, nicht ohne Einfluß Alexander's und seiner gigantischen Eroberungen. Deinochares, oder wie andre wollen, Stafifrates, ein Schüler des Lysippos, entwarf um der Eitelkeit des Königs zu schmeicheln den fühnen Plan, den Athos in eine Bildfäule Alexander's umzuwandeln welche in der Linken eine Stadt von 10,000 Einwohnern, in der Rechten eine Schaale halte aus welcher er dem Meere einen herabstürzenden Strom spende. Um diese Zeit wurde von einem andern Schüler Lyftppos', Chares dem Rhodier, der Koloß der Sonne von siebenzig Ellen (oder 105 römischen Fuß) verfertigt, der größte den das Alterthum außer dem Rolog des Nero kennt, der nicht über dem Eingang des Hafens stand um zwischen den gespreizten Beinen, wie man gefabelt, die Schiffe durchzulaffen sondern in der Nähe des Eingangs aufgestellt war. Benige konnten seine Daumen umfassen, und jeder seis ner Finger mar größer als die meisten Statuen. Weite

Sohlen öffneten sich in den abgebrochenen Gliedern, und in dem Innern sab man große Felsenstücke welche die Masse zu halten dienten. Doch nur sechs und sunfzig Jahre stand er aufrecht; im Jahre 222 vor Chr. Geb. brach er durch das große Erdbeben, welches Karien und Rhodos verwüstete, oberhalb der Kniee ab. Auch liegend erfüllte er noch mit Staunen. Seine Wiederserrichtung unterblieb (obschon Ptolemäos den Rhodiern 3000 Talenten hierzu anbot), weil ein Drakel es verhinderte. Nachdem er 932 Jahre gelegen wurde er im Jahre 672 n. Chr. G. von einem osmanischen General an einen Juden verkauft welcher 900 Cameele mit dem Erze belud, wornach fich die Quantität des darauf verwendeten Erzes auf ohngefähr 700,000 Centner berechnen läßt. — Außer diesem Rolog war Rhodos noch mit hundert andern Kolossen gleichsam bevölkert, jeder, nach Plinius' Ausspruch, groß genug um einzeln einen Ort berühmt zu machen. Auch in andern Ländern die unter makedonischen Herrschern standen, verbreitete fich dieser Geschmad. Bei einem bakchischen Aufzug unter Ptolemäds Philadelphos zu Alexandreia, bei welchem der Glanz und Reichthum der alten Welt fast wie ein Mabrden erscheint, murden ganze Massen von kolossalen Bildfäulen, von entsprechenden Umgebungen begleitet, umbergeführt; ein Bakchos deffen Wagen 180 Männer, ein filberner Krater welchen 600 Männerzogen; Schläuche die mehr als 3000 Maaß (das Maaß zu 100 Pfund) faßten, ein goldner Thyrsosstab von 90 Fuß Länge, und Mehreres nach einem ähnlichen Maagstabe. Andre Königsstädte blieben nicht zurud, und wo irgend eine

Provinz einem königlichen Wohlthäter huldigen wollte, stellte sie sein Bild in kolossaler Größe auf. Wahrscheinslich gehörte also diesem Zeitalter auch der dreißig Ellen hobe Apollon an, den Lucullus aus Apollonia nach Rom brachte und auf dem Capitolium aufstellte, und so mansches andre ähnliche Werk das, von den Alten genannt, in dem allgemeinen Schiffbruch der Kunst untergegangen ist.

Die ungludlichen und muften Zeiten in welchen die Rustenstädte von Asien und Griechenland in wüthenden Rämpfen von Galliern, Aetoliern, Mafedoniern, von den Soldaten des Mithridates und von den Romern verheert wurden, weit entfernt die Runst zu begunstigen, brachten vielmehr einer Menge berühmter Werfe den Untergang. Dodona, das älteste Drakel von Griechenland, wo eine Menge Beihgeschenke aus dem grauen Alterthum angesammelt waren, wurde durch die rohe Fauft der Aetoler zerstört, zu deren Züchtigung die Makedonier von Rache entbrannt mit gleichem Ungestüm in Aetolien wütheten und in dem einzigen Thermon, einer ätolischen Sandelsstadt, mehr als 2000 Bildfäulen umfturgten und verstummelten (Polyb. V. 9). Mit gleicher Robbeit muthete Philippos gegen die Stadt Pergamos, wo er die Bildsäulen und Tempel zerftorte, so daß selbst die Steine zerschlagen wurden um die Wiederaufbauung des Berstörten zu hindern, und in den Borstädten von Athen plünderte er die Tempel aus, verbrannte die Haine der Atademie und zerschlug eine Menge von Bildfäulen. So wurde der alte Schat der Runft vermindert zu einer Zeit wo er durch neue Werte nicht mehr wachsen konnte.

Bas aber die Griechen sich nicht scheuten zu thun ward noch vielmehr von Romern vollbracht die der Runft eben fo abhold als unkundig, alles Ungeweihte ohne Bedenken zerstörten und bald durch den Fortgang fühner gemacht und durch die immer steigende Kriegswuth gereizt auch an das Heilige frevelnde Bande legten. In dem reichen Korinth wurden die Schätze mehrerer Jahrhunderte ein Raub der Fammen; viele Reste murden muthwillig zerftort, Vieles vergeudet; nicht Weniges auch nach Rom gebracht, das sich jest immer mehr mit den Berfen der griechischen Runft als glorreichen Tropaen seines Ruhms zu schmuden pflegte. Da M. Scaurus als romischer Aedil ein großes Theater für wenige Tage der öffentlichen Feste erbauen ließ, beraubte er die alte Sikpon wegen einer unbefriedigten Schuld aller ihrer Gemalde um mit ihnen dieses Gebäude zu schmuden, und selbst Mauern, auf denen fich berühmte Gemalde befanden, wurden nach Rom geschickt. Die Tempel zu Delphi, Epidauros und Olympia wurden ihres alten Schmucks durch Sylla beraubt, der in seinem unbedachtsamen Zorn auch Athen nicht verschonte, einen großen Theil dieser Stadt verwüstete und den mit Reichthümern angefüllten Piraos verbrannte; Sprien, das die Prachtliebe der Rönige mit bewundernswürdigen Berfen geschmudt hatte, verlor nach der Schlacht bei Magnesia durch die Römer seine schönste Zierden, und der römische Feldherr Lucius Scipio verherrlichte seinen Triumph durch eine unglaubliche Menge von Bildfänlen die er von da nach Rom entführte.

Bas indeß den Romern zuerst nur ein Symbol ihrer

Siege und ein Schmuck ihrer Triumphe gewesen war, erregte in Rurzem bei vielen derfelben eine Runftlieb. haberei die, wenn fie schon nicht immer aus reinem Gefühl des Schönen entsprang, auch oft nur Raubsucht erzeugte, doch bisweilen den Rünsten einigen Nuten schaffte und den Künstlern zur Arbeit verhalf. Aber lange Zeit galt eine solche Liebhaberei bei dem größern Theile des Bolts für eine Entartung des Römersinns, und Diejenigen welche dem Volke gefallen und durch dasselbe zu Ehrenstellen gelangen wollten, verbargen ihre Reigung und die Gegenstände derselben vor den Augen der Menge auf ihren Landsitzen; und noch in den Zeiten des Tiberius wirft ein Geschichtschreiber die Frage auf: ob nicht des Mummius Derbheit und Ungeschmack ruhmvoller und römischer gewesen als die habsüchtige Runstliebe welche kurz darauf um sich griff und die Räubereien eines Verres und vieler ihm Aehnlicher erzeugte. Auch hat, aus begreiflichen Urfachen, dieser Kunstfinn nie in römischen Gemüthern tiefe Burzeln geschlagen, noch fie jur Bervorbringung eigner Werte gereizt. Sie begnugten sich mit den Ueberbleibseln der alten Runst und mit Dem, was auf ihr Gebeiß in den Werkstätten griechischer Rünftler gefertigt wurde die sich gleich wie die Philosophen und Rhetoriker zahlreich in Rom niederließen. Wenige Raiser pflegten die Runfte; ja einige wutheten gegen sie mit vandalischem Ungeschmack. So wurden die Statuen berühmter Manner welche Augustus auf dem martischen Felde hatte errichten laffen, auf Caligula's Gebeiß niedergeriffen und zerschlagen, und den schönsten Bildfäulen der Götter das Haupt des Raisers aufgesett. Nero, obschon er vorgab die Griechen auf alle Beise zu begunstigen, entführte ihnen doch ihre schönsten Berte, und sendete Freigelassene — unter ihnen den berüchtigten Runsträuber Akratos — aus, überall das Beste zum Schmuck seiner Palaste auszulesen, wo denn von den Ueberbleibseln des Delphischen Schapes allein fünfbundert eherne Bildfäulen entführt wurden. Sich selbst aber ließ dieser in Allem ausschweifende Thor als Sonnengott in toloffaler Größe darftellen; die Statue maß nach Einigen bundert und zehn, nach Andern bundert und zwanzig Zuß und übertraf selbst den rhodischen Roloß. Unter seiner Regierung verzehrte der Brand der Stadt eine Menge von Kunstwerken die seit anderthalb bundert Jahren hier aufgehäuft worden. Eine bessere Zeit brach für die Runst unter Sadrianus an der mit besonderer Vorliebe für das griechische Volk Griechenland für frei erklärte und seine Städte mit Runstwerken schmuckte. Bu Athen ließ er den Tempel des olympischen Zeus aufführen in welchem eine koloffale Bildfäule des Gottes von Gold und Elfenbein stand wie zu Olympia; und ein andrer Tempel zu Rvzikos wird unter die Wunder der Welt gerechnet. Auf seinen Reisen aber sammelte er die zahlreichen Kunstwerke, mit denen er seine munderbare Villa zu Tibur schmuckte in welcher die berühmtesten Orte und Gegenden Griechenland's - die Atademie, das Lyceum, das Prytaneeion, die Potile, das Tempethal — vorgestellt waren. Aus diesem Zeitalter find wohl die Bildfäulen des bithynischen Antinous die schonsten Ueberbleibsel, die in mannichfaltiger Stellung und Ausdruck die reizenden Buge des kaiserlichen Lieblings verewigen und durch Hadrian's Liebe und Trauer über alle Theile der Welt verbreitet wurden. Unter diesem Kaiser sammelte die Kunst zum letzen mal ihre Kraft, und was in den nächstfolgenden Zeiten etwa Rühmliches gebildet wurde, waren Früchte des Saamens den er ausgestreut hatte. Nach dem Commodus hat sich die Kunst nicht mehr erhoben.

Dieser Abschnitt der Geschichte des Hellenenthums fann nicht geschlossen werden ohne ber zeichnenden Rünste und der Malerei Erwähnung zu thun. Denn obschon der Mittelpunkt der griechischen Runft die Plastit ist auf welcher auch ihr Ruhm unerschütterlich ruht, so sett diese doch auch die Zeichnenkunst in großer Bollfommenheit voraus die auch als ein Theil der Erziehungskünste angesehen und nach dem peloponnefischen Kriege allgemein gelehrt und geübt wurde. Auch die Malerei ist von großen Künstlern betrieben worden; aber da sie des Vorzugs entbehrte daß ihre Werke ein Gegenstand religiöser Verehrung wurden, so ist sie schon deswegen hinter der Plastif zurückgeblieben, andrer Ursachen zu geschweigen, die in dem Mangel der Hulfsmittel lagen, ohne welche diese Kunst nie in einem weis ten Umfange ausgebildet werden fann.

Ob übrigens die Zeichnenkunst früher als die Plastik erfunden worden oder jene, wollen wir als eine müssige Frage dahin gestellt sein lassen; so wie wir auch unerörtert lassen wollen ob diese Kunst, wie Einige sagen, durch die Tochter des Dibutades, eines Sikponiers, als sie den Schatten ihres scheidenden Geliebten an die Wand, oder wie Andre behaupten, durch den Dibustades selbst, welcher den Schattenriß eines Pferdes auf die Erde zeichnete, erfunden worden ist. Alles was die Alten über die Entstebung und den allmähligen Fortsgang der Malerei anführen, besteht nicht sowohl in Thatsachen als in Vermuthungen, wie sie Jeder mit leichster Mühr ausdenken kann oder wie sie die Erfahrung einem Jeden an die Hand gibt der sich in seiner Kindheit der Neißseder oder Kohle zum Zeichnen bedient und ohne Anleitung die Kunst gleichsam erfunden und ausgebildet hat.

Bis in die Zeiten des ersten perfischen Kriegs lag wie es scheint die Malerkunst noch in ihrer Rindheit, und die Maler bedienten sich nur Einer Farbe, mit welcher fie den Umriß ausfüllten und in welcher sie den Schatten durch Schraffirung bezeichneten. Denn bis auf die vier und neunzigste Olympiade wo Apollodoros von Athen den Gebrauch des Pinsels erfand, mar alles Malen nur ein Zeichnen mit dem Griffel mit welchem man die Umriffe in die mit Farben überzogene Tafel ein. trug; und dieses anderte sich auch nicht, da man mit mehrern Farben malen lernte. Diese murden bis zur Erfindung des Pinsels in breiten Massen und ohne viele Verschmelzung mit dem Schwamme aufgetragen. ältern Maler bedienten sich aber auch in ihren polychromischen Gemälden nur viererlei Farben: der weißen und schwarzen, der gelben und rothen, so daß wie Plinius fagt, selbst Zeuzis sich mit ihnen begnügte, und Die welche späterhin deren mehrere gebrauchten darum feine gro-Bern Maler waren, sondern sogar durch den Zusat des Reizes die Sobbeit der Runft verringerten.

Die ersten Gemälde von größerm Umfange werden erft aus dem blühenden Zeitalter Athen's erwähnt, da alle Runste, die redenden wie die bildenden, wie von einem Geiste belebt, einen hohern Schwung nahmen. Go malte Pananos, der Bruder des Pheidias, das Treffen bei Marathon in der Pofile zu Athen gemeinschaftlich mit Polygnotos, dem Thafter, von dem es doch als ein großer Fortschritt gerühmt wird daß er weibliche Rorper mit durchschimmernden Gewändern gemalt und der alten ägyptischen Steifigkeit der Besichter durch eine leise Deffnung des Mundes abgeholfen habe. Aus andern Erwähnungen läßt sich schließen daß er nicht nur die Aehnlichkeit der Gestalt wiedergegeben — denn auf einem seiner Gemalde war Rimon's Schwester Elpinike kenntlich vorgestellt —, sondern daß er auch über die Natur hinaus in das Ideale gegangen. Eines der größten Gemälde des Polygnotos aber war in der Lesche zu Delphi, auf welchem er das eroberte und rauchende Troja, dann an dem Ufer des Hellespontos die Griechen vorgestellt hatte, wie sie mit Beute und Gefangenen umringt fich zur Reise ruften. Gine genauere Beschreibung dieses Gemaldes lesen wir bei Paufanias (10, 25), aus dem wir Folgendes entlehnen. Sinnvoll hatte der Rünftler hier den gruppenreichen Vordergrund mit der Verödung von Troja contrastirt, dessen verwüstete Straßen durch die eingeriffenen Mauern gefehn wurden. Des Menelaos' Schiff steht an dem Ufer schon zur Abfahrt bereit, und man erblickte in seiner Rabe die Helene, die Ursache des Kriegs, von verwundeten Trojanern umringt; und in einer andern Gruppe griechischer Fürsten die Raffandra,

die Meisten in dumpfem Schweigen begriffen, den einzigen Neoptolemos ausgenommen, welcher noch einige Trojaner verfolgt und tödtet. Auf einer andern Seite der Lesche war der Eingang der Unterwelt in dem Reiche der Nacht abgebildet mit Odpffeus an dem User des Acheron, und dem Tartaros voll grausender Strafen und Elpston mit seligen Schatten angefüllt. Auf dem erstern dieser beiden Gemälde waren über hundert, auf dem ans dern über achtzig Figuren vorgestellt: jeder war nach als tem Gebrauch der Name beigeschrieben.

Da die Malerfunst unter den Griechen weniger Gelegenheit zur Ausübung fand als die Plastif, indem sie sich nur auf die Verschönerung der Hallen und Tempel gleichsam als ein Anhang der Baukunst beschränkte, Privatpersonen der ältern Zeit aber mohl nur selten ihre Wohnungen mit Gemälden geschmudt haben, so darf es uns nicht Wunder nehmen daß sie auch nach diesen Anfängen welche etwas Bedeutendes erwarten ließen, dennoch nur langsam fortschritt und, wie es scheint, in weis ter Entfernung hinter der Plastik zurück blieb. Nachdem diese ihre bochste Bluthe schon gezeigt hatte, furz nach dem peloponnesischen Kriege, fängt die Epoche der Bollendung der Malerkunst an, und zwar durch Apollo. doros den Athener, welchem die Erfindung des Pinsels beigelegt wird (deshalb der Stiagraph benannt), womit auch Das übereinstimmt daß man ihm vorzugsweise die Vertheilung des Lichtes und Schattens zuschreibt. Von ihm sagt Plinius, er habe der Kunst zuerst Ruhm und Ansebn verschafft; denn vor ibm sei kein Bild verfertigt worden welches die Augen zu fesseln vermocht batte. In die Fußtapfen des Apollodoros trat dessen Schüler, Beuris, aus Berakleia in Groß - Griechenland, welcher in der idealen Bildung des weiblichen Körpers alle Maler übertraf, weshalb ihm die Krotoniaten bas Bild (eine Helene) zu malen auftrugen, mit welchem sie (als dem töftlichsten Weihgeschenke) den berühmten Tempel der Bere mit dem Beinamen der Lafinischen schmuden woll-Wie der Rünftler in der Helene die vollendete Schönheit, so wie fie in der Gestalt eines irdischen Beibes erscheinen kann, dargestellt batte, so bildete er die höchste Idee keuscher Sittsamkeit in der Gestalt einer Penelope. Daß er auch die Natur treu nachzubilden verstanden, deuteten die Alten durch die bekannte Geschichte seines Wettstreites mit Parrhasios an; dennoch vermißten Andre den charafteristischen Ausdruck der Gestalt und die Art der sittlichen Wahrheit, welche die Malerei dann einzubüßen pflegt, wenn sie mit der Plastif wetteifernd nach dem höchsten Ideale strebt.

Um die nämliche Zeit blühte Parrhasios, aus Ephesos, in dessen Gemälden man die Beobachtung der zartesten Verhältnisse, die saubere Aussührung aller Theile und die Schärfe und Richtigkeit der Umrisse bewunderte. Mit ihm wetteiserte Timanthes aus Samos, von dessen Werken die Alten das Opfer der Iphisgeneia mit der größten Bewunderung nennen, als reich an mannichsaltigem Ausdruck der umstehenden Personen, unter denen sich auch Agamemnon befand, dem der Künstler, weil er für den Schmerz des Vaters keinen schicklichern Ausdruck fand, das Haupt verhüllt hatte. Als er in der Darstellung des Streites über die Wassen des

Achilleus mit Parrhasios wetteiserte, und die Richter ihm den Sieg zuerkannten, sagte Parrhasios, es schmerze ihn nur um seines Ajas willen, der jest zum zweiten Male von einem untauglichen Nebenbuhler überwunden worden. Uebrigens urtheilte das Alterthum von Timanthes' Gemälden daß sie mehr errathen ließen als sie wirklich ausdrückten, nicht blos darum weil sie nur Ideales darstellten, sondern, wie es scheint, vornämlich wegen der reichhaltigen Motive die in ihnen niedergelegt waren.

In dem Zeitalter Alexander des Großen erhielt die Malerei wie die Plastif den Zusatz des hochsten Reizes und der Anmuth vornämlich durch Apelles, den Roër, den Schuler eines gelehrten Meiftere, des Pamphilos, welcher die Ausübung der Runst zuerst mit theoretischer Einficht verband und den Unterricht der Geometrie mit ihr vereinigte. Es scheint Apelles sei tiefer als einer seiner Borganger in das mabre Besen der Malerei eingedrungen, indem er das trodne und einseitige Streben nach dem plastischen Ideal verließ um seinen Werken ein reicheres und mannichfaltigeres Leben einzuhauchen. Wie Lyfippos, vereinigte er das Talent, die Bahrheit der Natur in Bildniffen darzustellen mit schöpferischer Rraft, modurch er vorzüglich die Gunst Alegander's gemann. Ein Bild dieses Ronigs, wie er den Blit schleudert, murde in dem Tempel der ephesischen Artemis gezeigt, und man bewunderte die hervortretende Sand und den Blig welcher außer der Fläche zu sein schien. Auch die Feldherrn Alexander's hatte er in mannichfaltigen Stellungen gemalt, bald einzeln, bald gruppirt und in mannichfachen Situationen. Unter seinen idealen Werken

wurde am Meisten eine Artemis geschätzt, von einem Chor opfernder Jungfrauen umgeben, und die aus dem Meere auftauchende Aphrodite (Anadyomene). Während er an diesem Bilde arbeitete überraschte ihn der Tod, und es sand sich kein Maler der es gewagt hätte den untern Theil welcher unvollendet geblieben war, auszuführen. Dieses Bild war ursprünglich zu Kos in dem Tempel der Aphrodite aufgestellt, wurde aber später vom Augustus nach Rom gebracht und fand seinen Platz in dem Tempel des vergötterten Cäsar.

Um die nämliche Zeit blühte auch Aristeides, der Thebaner, der, obgleich seine Farbengebung minder gefällig war, doch wegen des seelenvollen Ausdruck seiner Gemälde gepriesen wird, die wie es scheint, vorzüglich Schlachten und Eroberungen darstellten. Eines dieser Art welches einen Kampf der Makedonier mit den Perfern vorstellte, umfaßte mehr als hundert Figuren; sein Meisterstück war aber die Trauerscene einer eroberten Stadt und die Hauptgruppe darauf eine sterbende Mutter, zu deren Brust ein Rind froch, sie aber wehrt es ab, damit es nicht statt der Milch Blut trinke. — Berühmter noch mar zu derfelben Zeit Protogenes aus Raunos in Rarien, welcher durch unbesieglichen Gifer für die Runst die Schwierigkeiten der Armuth überwand die ihn nöthigte bis zu seinem funfzigsten Jahre seinen Unter-halt in gemeiner Arbeit zu suchen. Da aber Apelles, der über jede niedrige Gesinnung erhaben mar, seine Runft kennen lernte und sah daß er in seinem Vaterlande wenig geachtet wurde, faufte er Einiges von ihm für eine große Summe welche er freiwillig bot und ließ das Gerücht verbreiten, er habe die Bilder gekauft um fie für die Seinigen auszugeben. Hierdurch wurde Protogenes auch seinen Landsleuten befannt. Gines seiner berühmtesten Gemälde mar der Jalpsos, ein einheimtscher Beros von Rhodos, an melchem er sieben Jahre gearbeitet; Jalysos war als Jäger dargestellt und ein keuchender Hund neben ihm. Das Bild um dessen willen Rhodos, wie wir gleich erzählen werden, geschont wurde, stand zu Plinius' Zeiten in dem Tempel des Friedens in Rom, war aber schon zu Plutarchos' Zeiten in einem Brande zu Grunde gegangen. Als Demetrios mit dem Beinamen Poliorketes Ahodos belagerte, hatte der Künstler seine Werkstatt außerhalb der Mauern und war den Behelligungen der Feinde Preis gegeben. Da ihn nun Demetrios zu sich berief und ihn fragte, worauf er vertraue daß er vor der Stadt verweile, antwortete er, er misse daß Demetrios mit den Rhodern Krieg führe, nicht mit der Kunft. Da gab ihm der Feldherr eine Bache und Sicherheit, und besuchte ihn oft um ihn arbeiten zu sehn. Auch sagt man, Demetrios habe sich nie entschließen fonnen, die Stadt von der Seite anzugreifen und der Gefahr eines Brandes auszusepen, von wo aus allein sie hatte erobert werden konnen, meil er mußte daß hier der Jalpsos aufbewahrt wurde. Und so entging ihm der Sieg. Bahrend dieser Zeit, unter dem Geräusch der Baffen, vollendete Protogenes seinen Satyr, welchen er den rubenden nannte, weil er ihn an einer Säule lehnend gebildet, und der zu seinen vorzüglichsten Werken gerechnet wurde. Die Alten erzählen daß fein Maler so viele Zeit und so großen Tleiß auf seine Arbeiten gewendet habe. Dagegen wird die Schnelligkeit des Nikomachos, seines Zeitgenossen bewundert, der doch nicht geringere Kunst gezeigt. Von ihm sah man zu Rom in dem Tempel der Minerva auf dem Capitol einen Raub der Proserpina, eine Siegesgöttin die ein Viergespann senkte, und eine Scylla die in dem Tempel des Friedens stand.

Nach dieser Zeit scheint die Malerei keine großen Fortschritte gemacht zu haben, und da selbst die Veranslassung zur Aussührung großer Werke sich seltner darbot, verlor sich die Runst in das Kleine und suchte durch sorgsfältige Ausarbeitung mehr als durch Schönheit der Gesstalt und geistreiche Composition zu gefallen. In dieser Gattung zeichnete sich vor Allen Pyreikos aus dessen Zeit sich nicht genau bestimmen läßt. Er bildete die gesmeine Natur, Werkstätten von Schustern und Badern, Küchen, Märkte und Nehnliches mit vollendeter Kunst nach. Seine Arbeiten wurden bei den Römern sehr hoch geachtet die sich auch in dieser Kunst nur mit dem Fleise der Griechen begnügten.

Erst spät mürdigten die Römer den Werth der Malerei. Denn noch nach der Einnahme von Korinthos sah
Polybios die schönsten und berühmtesten Werke der alten
Malerci von den römischen Soldaten zu dem gemeinsten
Gebrauch vermüstet, und eben nicht höher ward von ihren
Anführern das Schöne geschätzt. Als daher bei einer
Versteigerung der Beute, Attalos, der König von Pergamos, ein Gemälde des Aristeides, welches den Bakchos darstellte, für eine große Summe erstand, erstaunte
Mummius über den Preis, und da er es für unnöglich
hielt einem gewöhnlichen Brett durch Zeichnung und Far-

ben einen solchen Werth zu geben, argwöhnte er daß dieses Gemälde irgend eine geheime Kraft besitze die dem
Könige bekannt sein müsse, nahm es zurück und weihte
es in dem Tempel der Ceres. In den nächsten Zeiten
versielen die Römer in ein andres Extrem: Griechenland's Gemälde wurden eben so wie seine Statuen entführt. Es wurde gewöhnlich, die schönen Zimmer, die
Speisesäle, und vornämlich die Villen mit Gemälden zu
schmücken, und das erste Jahrhundert der römischen Monarchie zog viele griechische Maler nach Rom, deren Geschmack und Talent in einer Art von Verzierungskunst
die Bäder des Titus beurkunden.

Wie hoch übrigens diese Runst im Alterthum gestiegen, kann aus den noch vorhandenen Werken nicht mit Gewißheit beurtheilt werden; die Beschreibungen der Alten aber find ebenfalls unsichere Führer, da ihnen die Vergleichung mit dem Vollkommneren abging, und noch überdies die Verfasser derselben keine tiefe Renntniß verrathen. Ueberhaupt haben die Alten wenig Bedeutendes über die Runft geschrieben weil sie es für belehrender hielten ein schones Werk hervorzubringen, als, mährend man selbst unfruchtbar sei, über fremde Er zeugnisse viele Worte zu machen; und da man überall bei ihnen vieles Vortreffliche sehen konnte, so hatten sie nicht nothig zu dem Hülfsmittel der Armuth, dem schwachen Abschatten durch Worte, ihre Zuflucht zu nehmen. Es läßt fich indeg mit Wahrscheinlichkeit behaupten daß wenn die alten Maler durch Richtigkeit der Zeichnung und die Wahl schöner Gestalten, wie auch durch das geschmackvolle Zusammenstellen der Lokalfarben ausgezeichnet gewesen find, fie in der Anwendung der Berspective bei größern Compositionen, und in dem Sellduntel das aus der Verschmelzung der Farben entspringt, der neuern Kunst nachgestanden. Ihre Compositionen selbst waren meist wie die Scenen ihrer Dramen überaus einfach, und beschränkten sich auf wenige Personen, die in einer leicht verständlichen Sandlung begriffen, erschienen. Benn daher die Malerei der Alten in Rücksicht auf Das worin fie überhaupt am Größten waren, in Gestaltungen und in Schönheit der Form einen Vorzug gehabt haben mag, so scheint ihnen die neuere an poetischer Tiefe überlegen zu sein: ein Unterschied der in der Religion der alten und neuern Zeit nothwendig gegründet ift. Die Religion des Alterthums war voll von Gestalten, in die einen tiefern Sinn zu legen einige Mube tostete; die driftliche Religion bingegen ift voll Ticfe und Gedankenfulle, die in Gestalten zu fassen die schwere Aufgabe der neuern Malerei geworden ift. Indem diese fich nun unablässig bemühte, diese Aufgabe zu lösen und das unergrundliche Geheimniß der Religion finnlich anzudeuten, hat sie nothwendig dem Bedeutungsvollen ein großes Uebergewicht geben muffen, und die gemuthvolle Tiefe welche den größten Theil der heiligen Geschichte erfüllt, hat sich von dieser auch über die andern Gegenstände der Malerei verbreiten muffen.

So also haben wir die Geschichte der hellenischen Nation durch die mannichfaltigen Gebiete versolgt auf denen sich ihre Kräfte entwickelt haben, durch die Verän-

derungen ihrer politischen Thätigkeit, durch die Garten ihrer Poefie, ihrer Beredtfamkeit, ihrer Geschichtskunft und Philosophie, und zulett durch die reichen Gefilde der bildenden Runfte. Wir find binzugetreten zu dem Merkwürdigsten und Schönsten mas von den Trummern Dieser untergegangenen Welt durch ein gunftiges Walten des Zufalls bei dem allgemeinen Schiffbruch an unfre Ruften getrieben worden; ebenso haben wir verweilt bei der wehmuthigen aber belehrenden Erinnerung an Bieles mas nur noch in dem todten Buchstaben lebt. ein Gestirn in dem blauen Azur des himmels, das nur der sehnsuchtsvolle Gedanke erreicht, so schwimmt uns Griechenland in der nebelnden Ferne der Vergangenheit von wo nur einzelne Strablen zu uns herüber fommen, an deren Licht wir oft unsre eigne Armuth erkennen, indem wir die Herrlichkeit der Form ahnend bewundern. Aber dieses Licht hat auch auf dem Boden der neuen Welt viel Schönes ins Dasein gerufen, und der Sinn des Alterthums, wenn er auch aus dem Leben gewichen, ift darum noch nicht den Gemüthern der Einzelnen verloren die ihre Blide und Herzen nach jenem Drient der Runft und Wissenschaft wenden. Die wirkende Rraft des Großen und Schönen ist ewig; und es ist mohl kein schönerer Verein denkbar, als griechischer Großsinn in einem Gemuth mit dem Sinn des Christenthums, Stolz mit Demuth, Hobbett mit Liebe vermählt.

# Innchronistische Nebersicht

der in

wbs' Hellas berührten wichtigsten Ma und Begebenheiten. derungen ihrer politischen Thätigkeit, durch die Garten ihrer Poesie, ihrer Beredtsamkeit, ihrer Geschichtskunst und Philosophie, und zulett durch die reichen Gefilde der bildenden Runfte. Wir find hinzugetreten zu dem Merkwürdigsten und Schönsten was von den Trummern Dieser untergegangenen Welt durch ein gunftiges Walten des Zufalls bei dem allgemeinen Schiffbruch an unfre Ruften getrieben worden; ebenso haben wir verweilt bei der wehmüthigen aber belehrenden Erinnerung an Bieles was nur noch in dem todten Buchstaben lebt. Bie ein Gestirn in dem blauen Azur des Himmels, das nur der sehnsuchtsvolle Gedanke erreicht, so schwimmt uns Griechenland in der nebelnden Ferne der Vergangenheit von wo nur einzelne Strahlen zu uns herüber kommen, an deren Licht wir oft unsre eigne Armuth erkennen, indem wir die Herrlichkeit der Form ahnend bewundern. Aber dieses Licht hat auch auf dem Boden der neuen Welt viel Schönes ins Dasein gerufen, und der Ginn des Alterthums, wenn er auch aus dem Leben gewichen, ist darum noch nicht den Gemüthern der Einzelnen verloren die ihre Blicke und Herzen nach jenem Drient der Kunst und Wissenschaft wenden. Die wirkende Kraft des Großen und Schönen ist ewig; und es ist wohl kein schönerer Verein denkbar, als griechischer Großsinn in einem Gemüth mit dem Sinn des Christenthums, Stolz mit Demuth, Hohheit mit Liebe vermählt.

Drud ber hofbuchbruderei in Altenburg.

# Synchronistische Nebersicht

der in

bs' Hellas berührten wichtigsten Männer und Begebenheiten.

ben einen solchen Werth zu geben, argwöhnte er daß dieses Gemälde irgend eine geheime Kraft besitze die dem Könige befannt sein müsse, nahm es zurück und weihte es in dem Tempel der Ceres. In den nächsten Zeiten versielen die Römer in ein andres Extrem: Griechensland's Gemälde wurden eben so wie seine Statuen entsührt. Es wurde gewöhnlich, die schönen Zimmer, die Speisesäle, und vornämlich die Villen mit Gemälden zu schmücken, und das erste Jahrhundert der römischen Monarchie zog viele griechische Waler nach Rom, deren Geschmack und Talent in einer Art von Verzierungskunst die Bäder des Titus beurkunden.

Wie hoch übrigens diese Runst im Alterthum gestiegen, fann aus den noch vorhandenen Werken nicht mit Gewißbeit beurtheilt werden; die Beschreibungen der Alten aber find ebenfalls unsichere Führer, da ihnen die Vergleichung mit dem Vollkommneren abging, und noch überdies die Verfasser derselben keine tiefe Renntniß verrathen. Ueberhaupt haben die Alten wenig Bedeutendes über die Runft geschrieben weil sie es für belehrender hielten ein schönes Werk hervorzubringen, als, während man selbst unfruchtbar sei, über fremde Erzeugnisse viele Worte zu machen; und da man überall bei ihnen vieles Vortreffliche sehen konnte, so hatten sie nicht nothig zu dem Gulfsmittel der Armuth, dem schwachen Abschatten durch Worte, ihre Zuflucht zu nehmen. Es läßt fich indeß mit Wahrscheinlichkeit behaupten daß wenn die alten Maler durch Richtigfeit der Zeichnung und die Wahl schöner Gestalten, wie auch durch das geschmachvolle Busammenstellen der Lokalfarben ausgezeichnet gewesen find, fie in der Anwendung der Perspective bei größern Compositionen, und in dem Helldunkel das aus der Verschmelzung der Farben entspringt, der neuern Runft nachgestanden. Ihre Compositionen selbst waren meist wie die Scenen ihrer Dramen überaus einfach, und beschränkten sich auf wenige Personen, die in einer leicht verständlichen Sandlung begriffen, erschienen. Wenn daher die Malerei der Alten in Rücksicht auf Das worin fie überhaupt am Größten waren, in Gestaltungen und in Schönheit der Form einen Vorzug gehabt haben mag, so scheint ihnen die neuere an poetischer Tiefe überlegen zu sein: ein Unterschied der in der Religion der alten und neuern Zeit nothwendig gegründet ift. Die Religion des Alterthums war voll von Gestalten, in die einen tiefern Sinn zu legen einige Mube fostete; die driftliche Religion bingegen ift voll Tiefe und Gedankenfülle, die in Gestalten zu fassen die schwere Aufgabe der neuern Malerei geworden ift. Indem diese fich nun unablässig bemühte, diese Aufgabe zu lösen und das unergründliche Geheimniß der Religion sinnlich anzudeuten, hat sie nothwendig dem Bedeutungsvollen ein großes Uebergewicht geben muffen, und die gemuthvolle Tiefe welche den größten Theil der heiligen Geschichte erfüllt, hat sich von dieser auch über die andern Gegenstände der Malerei verbreiten muffen.

So also haben wir die Geschichte der hellenischen Nation durch die mannichsaltigen Gebiete verfolgt auf denen sich ihre Kräfte entwickelt haben, durch die Verän-

derungen ihrer politischen Thätigkeit, durch die Garten ihrer Poefie, ihrer Beredtfamkeit, ihrer Geschichtstunft und Philosophie, und zulett durch die reichen Gefilde der bildenden Kunste. Wir find binzugetreten zu dem Merkwürdigsten und Schönsten mas von den Trummern Dieser untergegangenen Welt durch ein gunstiges Walten des Zufalls bei dem allgemeinen Schiffbruch an unfre Ruften getrieben worden; ebenso haben wir verweilt bei der wehmuthigen aber belehrenden Erinnerung an Bieles mas nur noch in dem todten Buchstaben lebt. Bie ein Gestirn in dem blauen Azur des himmels, das nur der sehnsuchtsvolle Gedanke erreicht, so schwimmt uns Griechenland in der nebelnden Ferne der Bergangenheit von wo nur einzelne Strablen zu uns herüber fommen, an deren Licht wir oft unsre eigne Armuth erkennen, indem wir die Herrlichkeit der Form ahnend bewundern. Aber dieses Licht hat auch auf dem Boden der neuen Welt viel Schones ins Dasein gerufen, und der Sinn des Alterthums, wenn er auch aus dem Leben gewichen, ist darum noch nicht den Gemüthern der Einzelnen verloren die ihre Blicke und Herzen nach jenem Orient der Kunst und Wissenschaft wenden. Die wirkende Kraft des Großen und Schönen ist ewig; und es ist wohl kein schönerer Verein denkbar, als griechischer Großsinn in einem Gemuth mit dem Sinn des Christenthums, Stolz mit Demuth, Hohheit mit Liebe vermählt.

## Syndronistische Uebersich

| herrn.            | Dicter.                                                             | Philosophen.                          | Geschichts<br>schreiber. | Runftler.        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| toffes.           | Sophofles ges<br>boren.                                             | Pythagoras<br>Pirbt.<br>Zenon geboren |                          |                  |
| des.              |                                                                     |                                       |                          |                  |
|                   | Panyafis.                                                           |                                       |                          | Pheibia <b>s</b> |
|                   | Aeschnlos erster Sieg.                                              |                                       | Serodotos geb.           | geboren.         |
|                   | Euripides gebos<br>ren am Lage der<br>Schlacht bei Sas<br>lamis.    |                                       |                          |                  |
| anias,<br>rer der | Chorilos geb.                                                       |                                       |                          |                  |
| otte.             | Aeschylos' Perser.                                                  | Empedofles.                           | Thufndides<br>geboren.   |                  |
| <b>1.</b>         | Simonides stirbt.<br>Epicharmos blüht<br>Sophotles' erster<br>Sieg. |                                       |                          |                  |

Synchron ift ist der wichtigsten politischen Begebenheiten, der berühm schichtsch

|                                      |         |                                                                         | 1.4.34.154.          |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Beitbestimmung. Dlympiaden, Jahre v. |         | Politische Begebenheiten.                                               | Gefeta<br>Staatsm    |
|                                      |         |                                                                         | Minos.               |
| Jahre.                               | Cbr. G. |                                                                         | Rhadama              |
| <b>~</b> ,                           | 1184    | Troja zerstört.                                                         | 004 40 444           |
|                                      | 1104    | Einwanderung der Dorer in die                                           |                      |
|                                      |         | Beloponnes.                                                             |                      |
|                                      | 1068    | Robros in Athen.                                                        |                      |
|                                      | 1040    | jonische Banderung.                                                     |                      |
|                                      |         |                                                                         |                      |
|                                      | 884     |                                                                         | Lylurgos.            |
| 5 44                                 | ~~~     | Carifor Giannin Diumnia                                                 | 1                    |
| D. 1,1                               | 776     | Rordbos, Sieger in Olympia.                                             |                      |
| 8,1                                  | 743     | erfter meffenischer Rrieg.                                              |                      |
| 11,3                                 | 734     | Gründung v. Sprafus durch Archias.                                      | Ì                    |
| 14,4                                 | 721     | Gründung v. Sybaris von Achaern.                                        |                      |
| 20,1                                 | 700     |                                                                         | İ                    |
| 22,2<br>24,3                         | 691     |                                                                         |                      |
| 29,1                                 | 682     | zweiter meffenischer Krieg.                                             | 1                    |
| 20,1                                 | 664     | die älteste Seeschlacht der Griechen zwischen Rorinthern u. Rertyräern. |                      |
| 29,4                                 | 661     | swiftgen Rottnigern u. Rettytuten.                                      | Baleutos<br>Lotcern. |
| 30,1                                 | 660     | Appsclos in Korinth.                                                    | ~~                   |
| 30,3                                 | 658     | Gründung von Byjang durch De-                                           |                      |
| 33,1                                 | 648     | 92                                                                      |                      |
| 35,1                                 | 640     |                                                                         | 1                    |
| 37,1                                 | 632     |                                                                         | <b> </b> _           |
| 39,1                                 | 624     |                                                                         | Drafon.              |
| 42,1                                 | 612     | Aufstand des Aplon in Athen.                                            |                      |
| 44.                                  | 604     | Athener erobern Salamis.                                                |                      |
|                                      | 1       |                                                                         |                      |

ttafel smänner, Dichter, Philosophen, Redner, Getunstler.

| Dichter.                                              | Philosophen.    | Rünftler.                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                 | Dädalos.                                                                                                      |
| Jahr 950 homerische                                   |                 | •                                                                                                             |
| Jahr 850 Sefiodos.                                    |                 |                                                                                                               |
| '6 kyflische Dichter.                                 |                 | Rhölos u. Theodoros, Erfins<br>der des Erzgusses.<br>Cherfisphron erbaut d. Tempel<br>der Artemis in Ephesos. |
| க்.<br>க்.<br>க்ல ftirbt.                             |                 | Glautos, Erfinder des Löthens.                                                                                |
|                                                       |                 | Rasten des Appselos.                                                                                          |
| bros, Epifer.<br>oros geboren.<br>aus Methymna blüht. | Thales geboren. | Lesches.                                                                                                      |
|                                                       |                 | 28*                                                                                                           |

#### pnoronififoe Ueberfict.

| Beitbeftimmung.              |                          | Politifche Begebenheiten.                                                                 | Gefengeh<br>Staatsmå            |  |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Jahre d.<br>Olymp.<br>80,1   | Chr. G.<br>460           |                                                                                           |                                 |  |
| 80,3<br>80,4<br>81,1<br>82,3 | 458<br>457<br>456<br>450 | Aegina's Seemacht vernichtet.<br>Baffenftillstand zw.Athen u. Sparta.                     | Themistoffet                    |  |
| 82,4<br>83,2<br>84,1         | 449<br>447<br>444        | Rimonifcher Frieden.<br>Schlacht bei Roroneia.<br>Perifice am Ruber.                      | Kimon flirbt.<br>Charondad (    |  |
| 84,3<br>84,4                 | 442<br>441               | Samlscher Krieg.                                                                          | Thuriem C                       |  |
| 85,1<br>86,1<br>86,2         | 440<br>436<br>435        |                                                                                           |                                 |  |
| 87,1                         | 432                      | Potidaa fällt bon Athen ab.                                                               | !                               |  |
| 87,2                         | 431                      | Peloponnefifcher Krieg.                                                                   | <u> </u>                        |  |
| 87,4                         | 429                      | Peft in Athen.                                                                            | Perifles flitt<br>Kleon , ter : |  |
| 88,1<br>88,2                 | 428<br>427               |                                                                                           |                                 |  |
| 89,1<br>89,2                 | 424<br>423               | Schlacht bei Delion. Brafidas.                                                            | Kleon ftirbt.                   |  |
| 89,3<br>91,2                 | 421<br>414               | Friede zwischen Sparta und Athen. Feldzug ber Uthener unter Alfibiades und Gifeteen.      |                                 |  |
| 93,1<br>93,2                 | 408<br>407               | Alfibiades febrt fiegreich nach Athen jurud. Ly jander, fpartan Feldherr.                 |                                 |  |
| 93,3<br>93,4                 | 406<br>405               | Dionpfice , Tyrann in Spratus.<br>Schlacht bei Aegos Potamoi.<br>Sparta's Thalaffotratie. |                                 |  |

## Syndronistische Meberfi

| ichter.                                                                           | Philosophen.                                              | Redner.                                         | Geschicht=<br>schreiber.                                              | Runstler.                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Aeschylos.<br>ds stirbt.                                                       | Empedofles.<br>Parmenides.                                | Gorgias<br>blüht.                               | •                                                                     | Pheidias Anf.<br>Polygnows.                                                                                                                                                                           |
| os stirbt. ides' erster Zieg.  solles An= gone.  es' Medeia.  blüht.  hanes' Dei= | Hippokrates,<br>der Arzt, blüht.<br>Anaxagoras<br>stirbt. | Jsofrates<br>geboren.<br>Prodifos<br>tritt auf. |                                                                       | Pheidias stellt das Bild der<br>Uthene im Par=<br>thenon auf.<br>Odeion gehaut.<br>Pheidias' Zeus<br>in Olympia.<br>Alfamencs und<br>Aristotreitos,<br>Pheidias'Shü=<br>ler: Polytlei=<br>tos, Myron. |
| aleis.                                                                            | Philolaos, der<br>Phthagoräer.                            |                                                 | Thufydides<br>geht in die<br>Verban=<br>nung.<br>Herodotos<br>stirbt. |                                                                                                                                                                                                       |
| es stirbt.<br>les stirbt.<br>anes Frösche                                         |                                                           |                                                 | Cphoros<br>geboren.                                                   | Apollodoros.                                                                                                                                                                                          |



#### 450

#### Spugroniftifde Ueberfidt.

| Gefengen<br>Staatomer | Politifche Begebenheiten.                                                                         | immung.    | Beitbeft     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                       |                                                                                                   | Jahre v.   | Jahre b.     |
|                       |                                                                                                   | 499        | 70,2         |
|                       |                                                                                                   | 497        | 70,4         |
|                       | Befeftigung bon Beirdeus.<br>erfter Bug ber Berfer gegen Grie-<br>Genland. Rarbonios Flotte ber-  | 493<br>492 | 71,4<br>72,1 |
|                       | ungludt,<br>zweiter Bug ber Berfer gegen Grie-<br>chenland. Schlacht bei Mara-<br>thun,           | 490        | 72,3         |
|                       |                                                                                                   | 489<br>488 | 72,4<br>73,1 |
|                       | Gelon , Thrann in Spratus.                                                                        | 485<br>484 | 73,4<br>74,1 |
| Arifteibes verb       | dritter Feldzug der Berfer gegen<br>Griechenland. Schlacht bei Ther-<br>moppla, dann bei Salamis. | 483<br>480 | 74,2<br>75,1 |
|                       | Solacht bei Platää; bann bei<br>Rotale.                                                           | 479        | 75,2         |
|                       | Gelon †. hieron fein Rachfolger.                                                                  | 478        | 75,3         |
|                       |                                                                                                   | 473        | 76,4         |
|                       |                                                                                                   | 472        | 77,1         |
| Themiftoffel bannt.   | Aufang der athenischen Seeherr-                                                                   | 471        | 77,2         |
| 4454                  | Rimon's Land und Seefieg am Fluf Eurymedon.                                                       | 470        | 77,3         |
| Beriffes' Mufu        | 01,                                                                                               | 469        | 77,4         |
|                       |                                                                                                   | 468        | 78,1         |
|                       | Aufftand ber Belfoten.                                                                            |            | 79,1         |
| Rimon verban          |                                                                                                   | 461        | 79,4         |

### Syndroniftische Uebersicht.

| m.         | Dichter.                                                            | Philosophen.                           | Geschicht=<br>schreiber. | Rünftler.            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| es.        | Sophofles ges<br>boren.                                             | Pythagoras<br>Stirbt.<br>Zenon geboren |                          |                      |
|            | Panyafis.                                                           |                                        |                          | and the a            |
|            | Aeschnlos erster Sieg.                                              |                                        | Serodotos geb.           | Pheidias<br>geboren. |
|            | Euripides gebos<br>ren am Lage der<br>Schlacht bei Sas<br>lamis.    |                                        |                          |                      |
| as,<br>der | Chorilos geb.                                                       |                                        |                          |                      |
| •          | Acschylos' Perfer.                                                  | Empedofles.                            | Thukndides<br>geboren.   |                      |
|            | Simonides stirbt.<br>Epicharmos blüht<br>Sopholles' erster<br>Sieg. |                                        |                          |                      |

| Beitbestimmung. |          | Politische Begebenheiten.                                                                  |     |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Jahre b.l       | Jahre v. |                                                                                            |     |
| Dinmp.          | Chr. G.  |                                                                                            |     |
| 108,3           | 346      | Bygang von Philippos belagert.                                                             |     |
| 109,4           | 341      | 70                                                                                         |     |
| 110,1           | 340      |                                                                                            |     |
| 110,3           | 338      | Schlacht bei Charoneia.<br>Ilmoleon befreit Sikellen von den In-<br>rannen und Karthagern. |     |
| 111,1           | 336      | Alexandros, Kontg.                                                                         |     |
| 111,3           | 334      | llebergang nach Afien. Schlacht am Granitos.                                               |     |
| 111,6           | 333      | Schlacht bel 3ffoe.                                                                        | 1   |
| 112,1           | 332      | Alexandreia gegründet.                                                                     |     |
| 112,3           | 331      | Soladt bel Arbela, Ronig Agis fterbt.                                                      |     |
| 114,2           | 3:3      | Mexanbros firbt in Babnion.                                                                |     |
| 114.3           |          | THE COUNTY OF THE COUNTY AND                           | SIL |
|                 | 322      | ber lamiiche Rrieg Rriege unter ben Diabochen.                                             | pl  |
| 115,4           | 317      | Demetriod Bhalereus in Athen.                                                              |     |
| 117,3           | 310      |                                                                                            |     |
| 118,2           | 307      | Demetrios Poliorletes in Athen.                                                            |     |
| 119,1           | 304      | Dem. Mol. belagert Rhobos.                                                                 |     |
| 119,4           | 301      | Schlacht bei Jojos Ronig Porrbos von Epeiros.                                              |     |
| 121,1           | 296      | Demetrios ber Phaler, in Alexandreia.                                                      |     |
|                 |          | Grundung b. Mufeione in Alexandreia.                                                       |     |
| 122,2           | 291      | 51-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1                                                   | Đ   |
| 123,3           | 236      |                                                                                            |     |
| 124,4           | 281      | ber achaifche Bund erneuert.                                                               |     |
| 125,1           | 280      | A. to territorial and annual proposition.                                                  |     |
| 132,1           | 252      | Aratos befreit Silhon.                                                                     |     |
| 134,3           | 243      |                                                                                            |     |
| 136,3           | 223      | Agis in Sparta.<br>Shlacht bei Sellafia.                                                   |     |
|                 | 215      |                                                                                            |     |
| 141,2           |          | Aratos firbt.                                                                              |     |
| 142,1           | 212      | Spratus burch Marcellus erobert. 4-bilopomen, Felbbert ber Achaer.                         |     |
| 145,4           | 197      | Schlacht bei Ronoefephala.                                                                 |     |
| 146,1           | 198      | Die Griechen auf b. Jithmus frei erflart.                                                  |     |
| 153,2           | 167      |                                                                                            |     |
| 158,3           | 146      | Berftorung von Korinth. Achaia in ber Gewalt ber Romer.                                    |     |

| hen.                          | Redner.                                                 | Geschicht=<br>schreiber. | Rünstler.                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ren.                          | Aeschines' Ber=<br>rath.<br>Jsofrates'<br>Panathenaikos | Ephoros.                 | Apelles u.Protogenes                                              |
| nmt nach                      | Jjokrates stirbt                                        | Ephoros stirbt.          | Deinofrates, Baus<br>meister.<br>Relanthios.                      |
| niker, †.<br>it.<br>ein Nach= | Demosthenes †.                                          |                          |                                                                   |
| in Athen.                     |                                                         |                          |                                                                   |
|                               |                                                         |                          | Chares arbeitet an dem Roloß von Rhos dos, Protogenes am Jalyjos. |
| irbt.                         |                                                         |                          |                                                                   |
| fer blüht.<br>oren.           |                                                         |                          |                                                                   |
| bt.                           |                                                         |                          |                                                                   |
|                               |                                                         | Polybios in<br>Rom.      |                                                                   |

#### hierzu noch folgende Angaben:

- 100 nach Christi Geburt : Plutarchos.
- 117-133. Sabrians Regierung.
- 140. Pausanias.
- 163. Lufianos. Ptolemaos, der Geograph.

\_\$

- 273. Longinos, ber Rhetor,
- 330. Einweihung von Konstantinopel.
- 360. Raiser Julian. Libanios.
- 1453. Einnahme von Ronftantinopel.

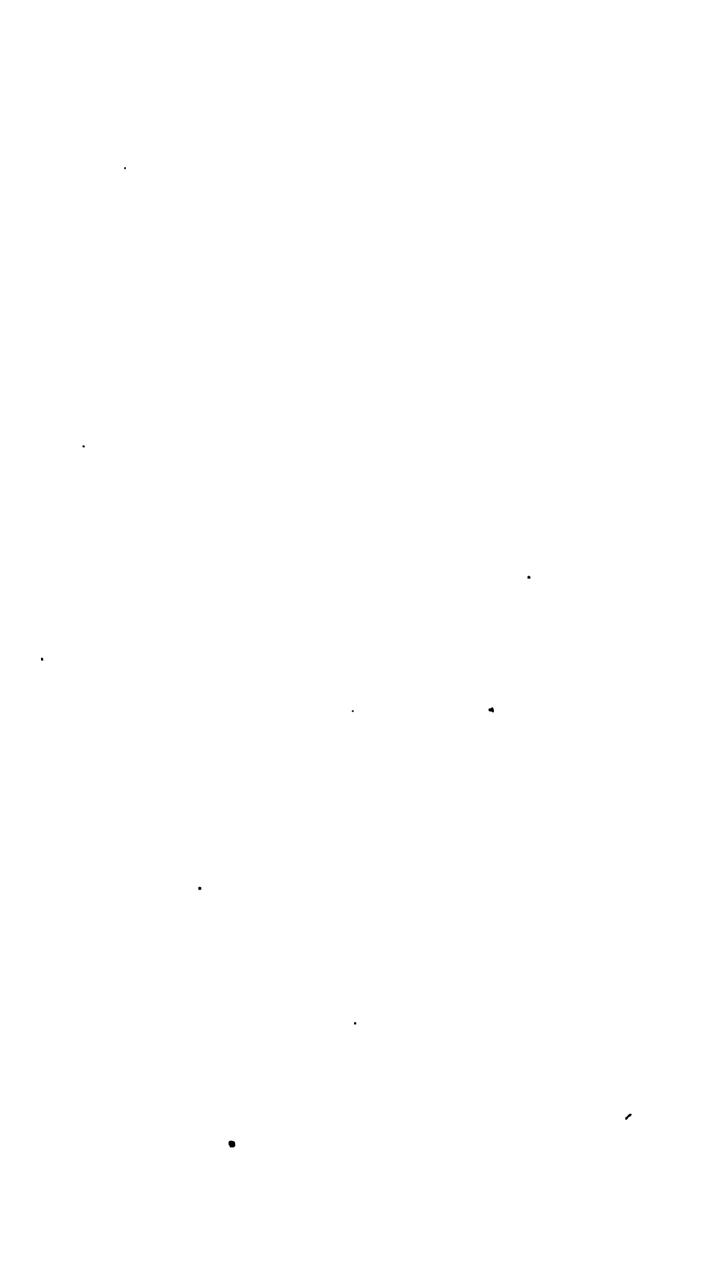

#### hierzu noch folgende Angaben:

100 nach Christi Beburt : Plutarchos.

117-135. Sabrians Regierung.

140. Pausanias.

163. Lufianos. Ptolemäss, der Geograph. 273. Longinos, der Rhetor,

330. Einweihung von Konstantinopel.

360. Raifer Julian. Libanios.

1453. Einnahme von Konstantinopel.

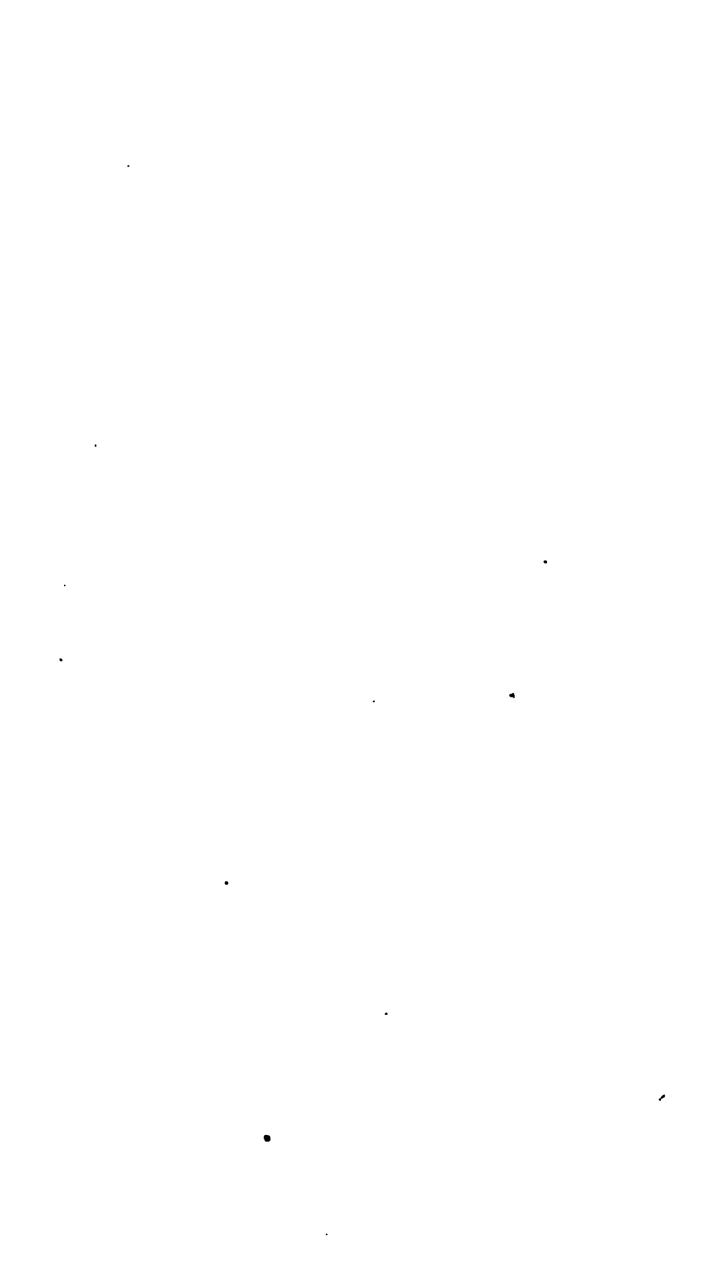

#### Sieren noch folgente Ungaben;

100 nach Cbrifti Geburt: Plutarches.

117-135. Sabrians Regierung.

140. Pausanias.

163. Lufianos. Ptolemass, ber Geograph.

273. Longinos, ber Rhetor,

330. Einweihung von Konstantinopel.

360. Raiser Julian. Libanios.

1453. Einnahme von Konstantinopel.

.

•

.

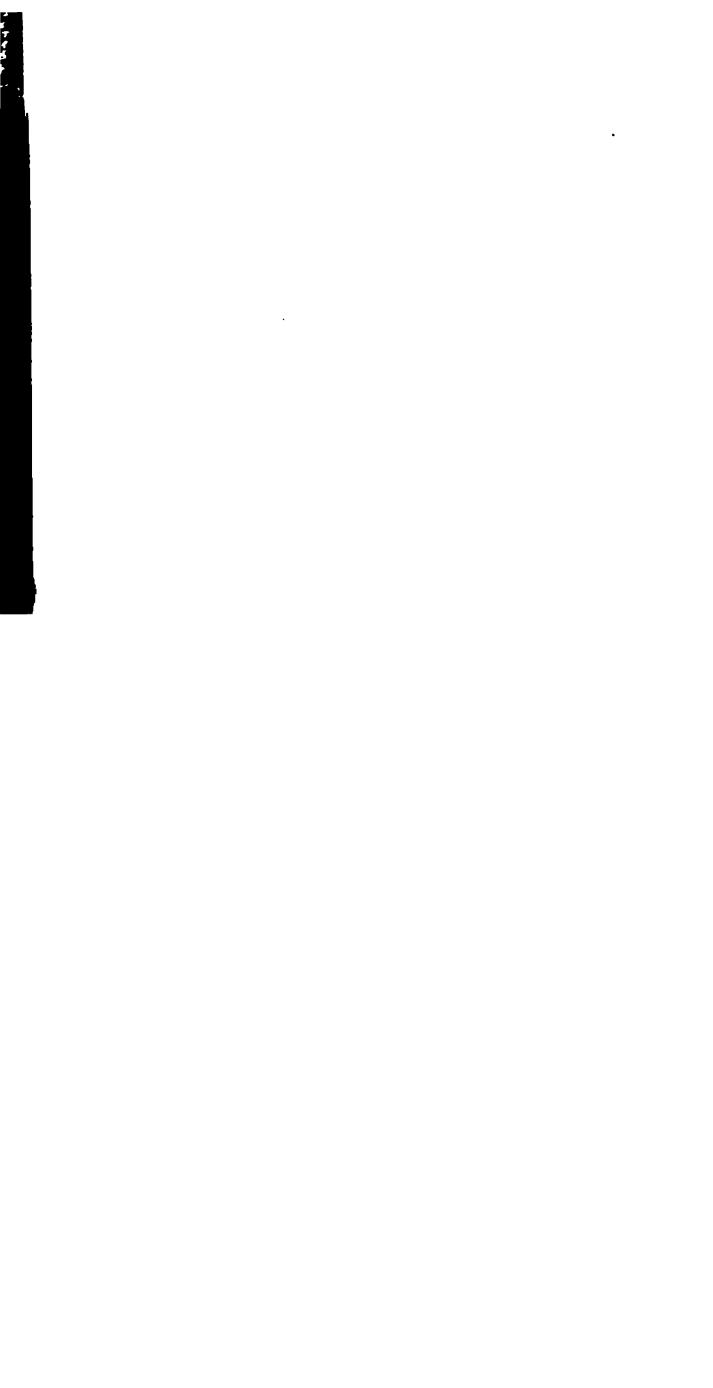

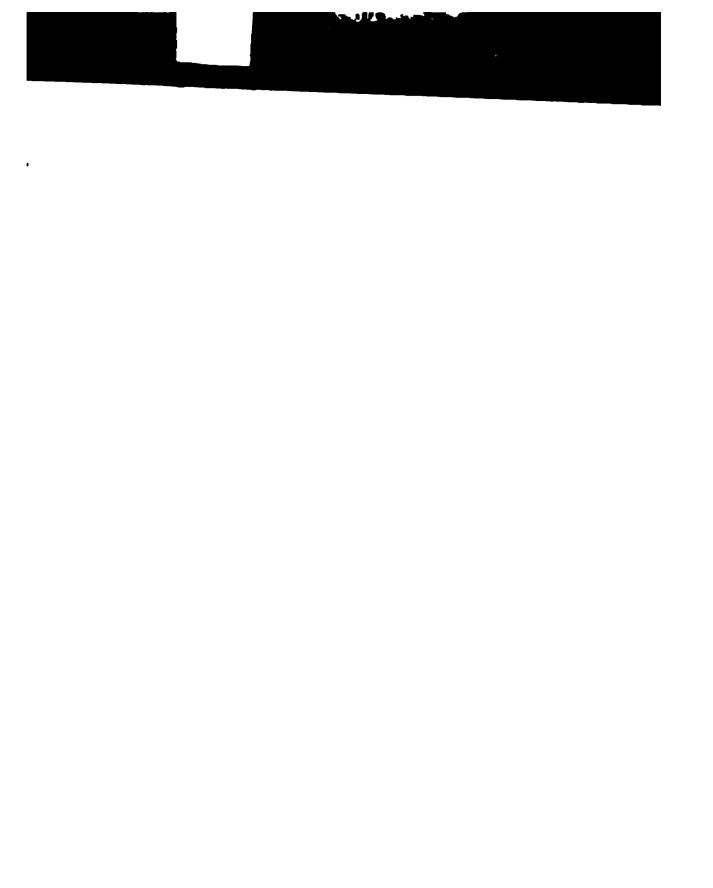



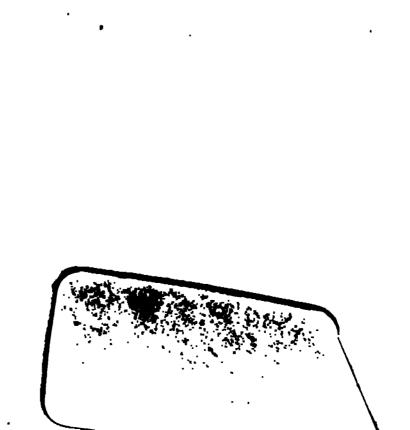